



# Kinheit des Seelenlebens

aus den Principien

ber

# Aristotelischen Philosophie

entwickelt

von



I. Herman Schell, Dr. Phil.

Freiburg im Breisgau. Verlag von Franz Jos. Scheuble. 1873.

B491 .P853

Manet trinitas, mens, amor, notitia, et nulla commixtione confunditur: quamvis et singula sint in semetipsis et invicem tota in totis, sive singula in binis, sive bina in singulis, itaque omnia in omnibus... et haec tria unum, una vita, una mens, una essentia.

S. Augustinus.

#### Seiner

### hochwürden hochwohlgeboren

Herrn

# franz Brentano,

Toctor und Professor ber Philosophie an der k. b. Julius-Maximilians-Universität Würzburg,

## meinem hochverehrten Kehrer

in treuer Dankbarkeit

gewidmet.

## Vorwort.

Die während der letzten Jahrzehnte veröffentlichten zum Theil sehr bankenswerthen Untersuchungen über die aristotelische Pfnchologie haben, wie mir scheint, eine Arbeit, welche die Ginheit des Seelenlebens auf Grundlage der aristotelischen Philosophie nachzuweisen beabsichtigt, eher nothwendig, keineswegs aber über= flussig gemacht. Denn einerseits wurden zwar die einzelnen Seelentheile mit eingehender Sorgfalt untersucht, nicht jedoch die Gesetze ihrer Wechselbeziehungen, durch welche das Seelenleben als innig einheitliches wissenschaftlich erklärt wird; andrerseits hat Zeller in seiner Untersuchung über biesen Gegenstand die Haupt= frage, ob nämlich die aristotelische Philosophie die thatsächliche Einheit des Seelenlebens 'zu erklären vermöge, negativ beant= wortet, während die von Leonh. Schneider (Unsterblichkeitslehre des Aristoteles, Bassau 1867, p. 79. sq.) versuchte Rechtfer= tigung bes großen Philosophen in keiner Weise ber vollen hifto= rischen und psychologischen Wahrheit gerecht wird.

Um nun in ersprießlicher Weise diese Untersuchung zu unternehmen, schien es mir zuvörderst nothwendig, die grundlegenden metaphysischen Begriffe (des Ganzen und des Theils, des Actes und der Potenz, der Gattungs= und Artverschiedenheit, und deren metaphysischer Bedeutung), sowie die fundamentale Eintheilung der psychischen Phänomene, und deren allgemeinste Eigenschaften darzulegen.

Nach diesem versuchte ich zu beweisen, daß und warum Aristoteles die örtliche Einheit des Subjectes des Seelenlebens, insofern es ein körperliches ist, behaupte: weil die Beantwortung dieser Frage und die Begründung derselben nicht wenig dazu

beiträgt, die Nichtigkeit des der Hauptuntersuchung zu Grund liegenden Verständnisses der aristotelischen Psychologie zu erproben, zumal die Lehre von der Einheit des körperlichen Organs der Seelenthätigkeiten naturgemäß in engem Zusammenhang mit jenen Theoremen steht, welche das Wechselverhältniß der einzelnen Empfindungen wie der seelischen Acte überhaupt bestimmen.

Der wirkliche Nachweis nun, daß die aristotelische Psychologie die thatsächliche Einheit des Seelenlebens wissenschaftlich zu ersklären vermöge, ist dann geliesert, wenn die innige Wechseldurchs dringung der verschiedenartigen psychischen Elemente begrifflich vermittelt ist.

Die Betrachtung bessen, was in der Seele ist und vorgeht, kann und muß zunächst eine zweisache sein: entweder betrachten wir die psychischen Erscheinungen insosern, als in ihnen etwas in der Seele gegenständlich, intentional geworden ist, — als intentionales Object; oder insosern die Seele sich durch sie in eigenthümlicher Weise bethätigt — als Act.

1. Da aber der psychischen Empirie zusolge jeder psychische Act nicht bloß ein anderes inexistent macht, sondern stets gleichzeitig und unwillkürlich selbst intentional gegenwärtig, d. h. dewußt und gefühlt wird, so ist die erste Untersuchung, wie und warum die psychischen Acte selbst als Object in das Seelenleben eintreten, dessen nächster und erster Gegenstand die Empfindungsqualitäten sind? wie es ferner möglich sei, daß die Seele diesen Act als jenen erkennen, durch welchen sie dieses oder jenes einzelne Object sich gegenständlich machte?

Außer dieser Unterscheidung von Act und intentionalem Object und innerhalb berselben sinden sich noch zwei andere Unterschiede: Denn weder sind alle Seelenphänomene bezüglich dessen, was durch sie intentional (gedacht und gefühlt) wird, homogen, noch auch bezüglich der Form, in welcher jene Objecte in das Seelenleben eintreten.

2. Es sind nämlich in ersterer Hinsicht die Qualitäten der Sinneswahrnehmung unter sich sowol, als von den Objecten des innern Bewußtseins wie der Gedächtniß-(Phantasie-)Vorstellungen durchaus verschieden. Denn Farbe und Begierde, Geruch und

Neigung, Wärme und Urtheil, Härte und Vorstellung, Süße und Ort, Größe und Zeit, Ton und Entfernung, Richtung und Zeit, Empfundenes und Phantasirtes sind theils gar nicht, theils kaum vergleichbar. Alle diese Gattungen aber sind Gegenstand des Seelenlebens, und jedes Element tritt in der Seele zu jedem andern noch so verschiedenen Elemente in die innigsten Beziehungen. Wie ist es nun möglich, daß diese heterogenen Objecte in der Seele, als zusammengehörig oder gleichzeitig, oder unter irgend einer andern Wechselbeziehung erscheinen?

3. Wenn jedoch dieses als möglich und nothwendig begriffen ift, so erhebt sich eine neue Schwierigkeit; benn auch die For= men, in welchen diese heterogenen Dinge Gegenstand bes Seelenlebens werden, find heterogen. Ober, welche Aehnlichkeit hat Vorstellung und Wahl, Urtheil und Stimmung? Welche Aehnlichkeit besteht zwischen ber Vorstellung und ber Anerken= nung berselben im Urtheil? zwischen ber Freude und bem ener= gischen Entschluß? zwischen ber Wärmeempfindung und bem Got= tesgebanken? zwischen ber thierischen Begierbe und heiliger Liebe? - Und bennoch burchbringen sich alle biese Formen mit unfag= barer und kaum unterscheidbarer Innigkeit in bemselben Objecte! Der Lauf ber Gebanken, die Weise ber Beurtheilung ist nicht blos von Borftellungen und Erkenntnissen, sondern auch von Gefühlen und Stimmungen abhängig; Die Strebungen hinwieder find ebenso von Ideen und Meinungen, als von Reigungen und Lust beeinflußt. In jedem Acte ist bie Geele nach allen ihren Vermögen thätig, nie ausschlieflich benkend, nie aus= ichließlich itrebend.

Wenn diese dreifache Wechseleinwohnung der Elemente des Seelenlebens aus den Gesetzen der aristotelischen Philosophie erstärt ist, dann scheint mir die Aufgabe gelöst, an welche ich mich versuchend gewagt habe.

Das Beweisversahren ist einerseits ein psychologisches, auf Grund der aristotelischen Principien, andrerseits ein exegetisches. In letzterer Beziehung könnte die Abhandlung für das zweite Capitel des dritten Buches von der Seele, und für das siebente Capitel des Buches über die Sinne und Sinnesobjecte als Commentar dienen.

beiträgt, die Nichtigkeit des der Hauptuntersuchung zu Grund liegenden Verständnisses der aristotelischen Psychologie zu erproben, zumal die Lehre von der Einheit des förperlichen Organs der Seelenthätigkeiten naturgemäß in engem Zusammenhang mit jenen Theoremen steht, welche das Wechselverhältniß der einzelnen Empfindungen wie der seelischen Acte überhaupt bestimmen.

Der wirkliche Nachweis nun, daß die aristotelische Psychologie die thatsächliche Einheit des Seelenlebens wissenschaftlich zu ersklären vermöge, ist dann geliesert, wenn die innige Wechseldurchs dringung der verschiedenartigen psychischen Elemente begrifflich vermittelt ist.

Die Betrachtung bessen, was in der Seele ist und vorgeht, kann und muß zunächst eine zweisache sein: entweder betrachten wir die psychischen Erscheinungen insosern, als in ihnen etwas in der Seele gegenständlich, intentional geworden ist, — als intentionales Object; oder insosern die Seele sich durch sie in eigenthümlicher Weise bethätigt — als Act.

1. Da aber ber psychischen Empirie zusolge jeder psychische Act nicht bloß ein anderes inexistent macht, sondern stets gleichzeitig und unwillkürlich selbst intentional gegenwärtig, d. h. bewußt und gefühlt wird, so ist die erste Untersuchung, wie und warum die psychischen Acte selbst als Object in das Seelenleben eintreten, dessen nächster und erster Gegenstand die Empfindungsqualitäten sind? wie es ferner möglich sei, daß die Seele diesen Act als jenen erkennen, durch welchen sie dieses oder jenes einzelne Object sich gegenständlich machte?

Außer dieser Unterscheidung von Act und intentionalem Object und innerhalb berselben sinden sich noch zwei andere Unterschiede: Denn weder sind alle Seelenphänomene bezüglich dessen, was durch sie intentional (gedacht und gefühlt) wird, homogen, noch auch bezüglich der Form, in welcher jene Objecte in das Seelenleben eintreten.

2. Es sind nämlich in ersterer Hinsicht die Qualitäten der Sinneswahrnehmung unter sich sowol, als von den Objecten des innern Bewußtseins wie der Gedächtniß-(Phantasie-)Vorstellungen durchaus verschieden. Denn Farbe und Begierde, Geruch und

Neigung, Wärme und Urtheil, Härte und Vorstellung, Süße und Ort, Größe und Zeit, Ton und Entfernung, Richtung und Zeit, Empfundenes und Phantasirtes sind theils gar nicht, theils kaum vergleichbar. Alle diese Gattungen aber sind Gegenstand des Seelenlebens, und jedes Element tritt in der Seele zu jedem andern noch so verschiedenen Elemente in die innigsten Beziehungen. Wie ist es nun möglich, daß diese heterogenen Objecte in der Seele, als zusammengehörig oder gleichzeitig, oder unter irgend einer andern Wechselbeziehung erscheinen?

3. Wenn jedoch dieses als möglich und nothwendig begriffen ift, so erhebt sich eine neue Schwierigkeit; benn auch die For= men, in welchen biefe heterogenen Dinge Gegenstand bes Seelenlebens werden, find heterogen. Ober, welche Aehnlichkeit hat Vorstellung und Wahl, Urtheil und Stimmung? Welche Aehnlichkeit besteht zwischen ber Vorstellung und ber Anerkennung berselben im Urtheil? zwischen ber Freude und bem ener= gifchen Entschluß? zwischen ber Wärmeempfindung und bem Got= tesgebanken? zwischen ber thierischen Begierbe und heiliger Liebe? - Und bennoch durchdringen sich alle diese Formen mit unfag= barer und kaum unterscheidbarer Innigkeit in bemselben Objecte! Der Lauf ber Gebanken, die Weise ber Beurtheilung ist nicht blos von Borstellungen und Erkenntnissen, sondern auch von Gefühlen und Stimmungen abhängig; Die Strebungen hinwieder find ebenso von Ibeen und Meinungen, als von Reigungen und Lust beeinflußt. In jedem Acte ift die Seele nach allen ihren Vermögen thätig, nie ausschließlich bentend, nie aus= ichließlich strebend.

Wenn diese dreifache Wechseleinwohnung der Elemente des Seelenlebens aus den Gesetzen der aristotelischen Philosophie erstärt ist, dann scheint mir die Aufgabe gelöst, an welche ich mich versuchend gewagt habe.

Das Beweisversahren ist einerseits ein psychologisches, auf Grund der aristotelischen Principien, andrerseits ein exegetisches. In letzterer Beziehung könnte die Abhandlung für das zweite Capitel des dritten Buches von der Seele, und für das siebente Capitel des Buches über die Sinne und Sinnesobjecte als Commentar dienen.

Schließlich erfülle ich noch eine freudige Pflicht, indem ich ben Gefühlen innigster Dankbarkeit, welche ich meinen hochversehrten Lehrern in der Philosophie, den Herren Hofrath Professor Dr. Jakob Sengler in Freiburg und Professor Dr. Franz Brentano in Würzburg schulde, öffentlichen Ausdruck gebe.

Insbesondere aber spreche ich noch meinen tiefgefühltesten Dank aus dem hochw. Herrn Repetitor Wilhelm Dehm in Freiburg, der in dankenswerthester Weise mich die Wissenschaft lieben und suchen lehrte.

"Doch Du, ber andern Meister Licht und Ehre! Der lange Fleiß sei und die große Liebe, Mit der nach Deinem Buch ich griff, mir günstig!"

Freiburg i. B., am 25. Juli 1872.

# In haft.

|                                                                                                                          | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Capitel I. Bon ben Theilen und Bermögen ber Seele Artikel 1. Die Begriffe ber Potenz und bes Actes, ber Gat-             | 1          |
| tung und der Categorie beruhen auf den drei allgemeinen<br>Eigenschaften alles Seienden, daß es wirklich ist, daß es     |            |
| etwas ist, und daß es Eines ist; und verhalten sich daher ähnlich wie diese                                              | 1          |
| Artikel 2. Die Seelensubstanz ist nach Theilen unterscheidbar,                                                           | _          |
| insofern fie unter verschiedenen Gattungsbegriffen gedacht<br>werden kann; diese Unterschiede sind daher keine actualen, |            |
| fondern virtuale                                                                                                         | 9          |
| Artikel 3. Die accidentalen Theile der Seele werden bestimmt                                                             | J          |
| burch die Heterogeneität der Acte der Seele; auch in                                                                     |            |
| biesen Theisen ist wie in den übrigen Möglichkeit und<br>Wirklichkeit zu unterscheiden: Potenz und Act                   | 14         |
| Artikel 4. Die Botenzen eines jeden Seelentheils, auch des                                                               | 14         |
| sensitiven haben ihre reale Boraussetzung in einer realen                                                                |            |
| Beschaffenheit oder Esis der Seele, burch welche diese                                                                   |            |
| bie physischen, beziehungsweise sensitiven Bewegungen und                                                                |            |
| Acte sinnlich, beziehungsweise geistig bewußt macht                                                                      | 18         |
| Artikel 5. Die Potenzen der Seele sind: die sensitive, die                                                               |            |
| sinnlich-begehrenbe, die denkende und wollende Potenz                                                                    | 2 <b>2</b> |
| Capitel II. Bon ben physischen Bedingungen und pinchis                                                                   | 28         |
| ichen Eigenschaften ber sensitiven Borftellungen Eapitel III. Bon bem Organe und Orte ber psychischen                    | 20         |
| Gnergien                                                                                                                 | 41         |
| A. Artikel 1. Ms doyos erodos muß die psychische Potenz und                                                              | **         |
| ihre Energie bort sein, wo ihre ύλη, mit welcher sie ver=                                                                |            |
| mischt ist, sich findet; also, scheint es, in dem äußern                                                                 |            |
| Sinnesorgan                                                                                                              | 41         |
| Artikel 2. Die analoge Bedeutung des Fleisches und der äußern                                                            |            |
| Medien der Kopfsinne wie des Herzens und der äußern                                                                      |            |
| Einzelorgane beweist, wie es scheint, daß die Empfindung                                                                 |            |

|                                                                                                                    | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| sich in den äußern Organen der Kopfsinne und dem                                                                   |            |
| Herzen als Organ der Tastsinne vollziehe                                                                           | 46         |
| Artikel 3. Dadurch, daß die Organe ber Kopffinne vom Herzen                                                        |            |
| verschieden sind, und das Herz nur Organ der Taftsinne                                                             |            |
| ift, wird bessen centrale Bedeutung für das sensitive Leben                                                        | <b>F</b> 0 |
| nicht beeinträchtigt                                                                                               | <b>5</b> 0 |
| B. Artikel 1. Die Bebeutung bes Herzeus im Organismus als                                                          |            |
| einziges unmittelbares Organ ber bewegenden und thäti=                                                             | 51         |
| gen Seele schließt andere Organe der Empfindung aus .<br>Artikel 2. Dasselbe Resultat ergiebt sich aus der Art und | 51         |
| Beise, wie Aristoteles die Gleichzeitigkeit (dem Objecte                                                           |            |
| nach) zweier Borstellungen, und den Zustand des Schlafes                                                           |            |
| erflärt                                                                                                            | 60         |
| Artikel 3. Die angeführten Gegengründe sind nicht stich=                                                           | 00         |
| haltig                                                                                                             | 68         |
| . 0                                                                                                                |            |
| Capitel IV. Bon bem innern Bewußtsein                                                                              | 83         |
| Artikel 1. Entwidlung der Aporien                                                                                  | 84         |
| 1) Schwierigfeit wegen ber aristotelischen Neuße-                                                                  | 0.1        |
| rungen                                                                                                             | 84         |
| angeführten Gründe und Gegengründe                                                                                 | 87         |
| 3) Es scheint unmöglich, daß ein sinnlicher Act                                                                    | 01         |
| fich selbst erfasse, weil nichts demselben ört-                                                                    |            |
| lichen und metaphysischen Theile nach sich                                                                         |            |
| wirkend (als Object) und leidend (als Borftels                                                                     |            |
| lung) verhalten kann                                                                                               | 88         |
| 4) Dasselbe scheint unmöglich, weil das Object                                                                     |            |
| des sinnlichen Selbstbewußtseins ber Gattung                                                                       |            |
| nach von dem Objecte des äußeren Bewußt=                                                                           |            |
| seins verschieden ist, und auch nicht indirekt                                                                     |            |
| wie die gemeinsamen Qualitäten mitvorgestellt                                                                      |            |
| werden kann                                                                                                        | 91         |
| 5) Nach der innern Erfahrung scheint nicht jede                                                                    |            |
| psychische Energie bewußt zu sein                                                                                  | 92         |
| 6) Ein innerer Sinn ist doch nothwendig anzu-                                                                      |            |
| nehmen behufs ber Bergleichung aller Sinnes=                                                                       |            |
| objecte, bessen Object also die Sensationen sind.                                                                  | 107        |
| 7) Die Schwierigkeit gegen die Annahme eines                                                                       |            |
| innern Sinnes, daß nämlich in bessen Act das                                                                       |            |
| äußere Object zum zweitenmal vorgestellt werde,                                                                    |            |
| ist nicht haltbar, weil das äußere Object ins<br>birect mit dem Acte der Sensation vorgestellt                     |            |
| wird, und die Wiederholung desselben in dieser                                                                     |            |
| with, the ote Esteveryorting defferen in oteler                                                                    |            |

| Weise nothwendig ist, damit die Borstellung<br>des äußern Objectes und des innern Actes                                     | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| des äußern Objectes und des innern Actes                                                                                    | 109   |
|                                                                                                                             | 109   |
| sid associiren könne                                                                                                        |       |
| 8) Der Regreß in's Unendliche kann in verschie=                                                                             |       |
| dener Beise, wie es scheint, vermieden werben                                                                               | 111   |
| Artikel 2. Das Bewußtsein ist eine nothwendige und allge=                                                                   |       |
| meine Qualität aller psychischen Acte. Das Bewußtsein                                                                       |       |
| ber sinuliden Acte ist ein sinnlicher Act, weil es Bedin-                                                                   |       |
| gung des Gedachtnisses ift, welches den Thieren zukömmt.                                                                    |       |
| Wenn nun dem so ift, so ist bei der Annahme eines in-<br>nern Sinnes der Regreß in's Unendliche nicht zu ver-               |       |
| meiden. Daher kann das Bewußtsein nicht in einem                                                                            |       |
| zweiten Acte bestehen                                                                                                       | 112   |
| Artikel 3. Die Selbstineristenz der psychischen Acte in sich selbst                                                         |       |
| nach ihrer eigenthümlichen Inexistenzweise ist nicht un-                                                                    |       |
| möglich, sondern nothwendig, weil die formale Ursache                                                                       |       |
| durch sich selbst das ist, was durch sie das Ganze (die                                                                     |       |
| Seele) ist: denn die formale Ursache verhält sich in sich                                                                   |       |
| selbst nicht so, wie das concrete Ganze, als in ihrer Gat-                                                                  |       |
| tung unterscheidbar, als einerseits potentiell, andrers seits actuell                                                       | 148   |
| Artikel 4. Die Heterogeneität der Acte des innern und äußern                                                                | 110   |
| Bewußtseins, welche behauptet wurde, ist nicht vorhan-                                                                      |       |
| den, weil die accidentale Form sich nicht vervielfältigt,                                                                   |       |
| d. h. nicht heterogen wird durch die Heterogeneität ber                                                                     |       |
| Eigenschaften, welche sie burchbringt                                                                                       | 153   |
| Artikel 5. Das Resultat der aristotelischen Erörterung de an.                                                               |       |
| III. 2. ift ber Sat, die finnlichen Borftellungen seien in                                                                  | 163   |
| fich selbst vorgestellt                                                                                                     | 109   |
| und Allgemeinheit des innern Bewußtseins in sich selbst                                                                     |       |
| für die Acte des Denkens, sondern auch die Nothwendig=                                                                      |       |
| feit des Selbstgefühls der Acte des Vermögens zu fühlen                                                                     |       |
| und zu streben                                                                                                              | 169   |
| itet V. Bon ber sinulichen Bergleichung ber mahr=                                                                           |       |
| genommenen Objecte                                                                                                          | 171   |
| Artikel 1. Die Bergleichung und Unterscheidung heterogener                                                                  |       |
| ober contrarer Objecte verlangt die Ginheit des Actes, in                                                                   | 4     |
| welchem sie sich vollzieht                                                                                                  | 172   |
| Artikel 2. Die Borstellungen ber verschiedenen Sinne find (nach allen betreffenden aristotelischen Schriften und aus innern |       |
| Gründen) homogen, und daher ist die Unterscheidung                                                                          |       |
| heterogener Objecte in einem Acte möglich                                                                                   | 200   |

Çap

| •                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Capitel VI Bon der (sinnlichen) Bergleichung der Phantas-<br>men und Aiftheme und deren Objecten                                                                                                                                                                              | 206<br>206<br>209 |
| Capitel VII. Bon ber finnlichen Bergleichung ber Bor=                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| ftellungen und Gefühle                                                                                                                                                                                                                                                        | 220               |
| Object des Begehrens wird                                                                                                                                                                                                                                                     | 222<br>236        |
| Capitel VIII. Bon ber Unterfcheibung finnlicher und geis                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| ftiger Objecte                                                                                                                                                                                                                                                                | 240               |
| nur nach homogenen gemeinsamen Beziehungen Artikel 2. Die Bergleichung sinnlicher und geistiger Acte und Objecte ist in dem Geiste möglich, weil die sinnlichen Objecte und Acte auch insofern vom Geiste vorgestellt werden, als sie individuell oder concret diese und der= | 240               |
| artige find                                                                                                                                                                                                                                                                   | 244               |
| Capitel IX. Bon der Reaction der Seele auf ihre Bor-<br>ftellungen und Gefühle durch Urtheil und Stre=                                                                                                                                                                        |                   |
| bung                                                                                                                                                                                                                                                                          | 248<br>248        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

|                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Artikel 2. Die Motive des Urtheils find unmittelbar die Bor-   |       |
| stellungen, mittelbar die Gefühle und Strebungen               |       |
| (Instinct), insofern biese nämlich bewußt werden. Rach         |       |
| der Verschiedenheit der Vorstellungen sind die Arten der       |       |
| Urtheile verschieden: durch die Gedächtnigvorstellungen        |       |
| werden Erfahrungen möglich; durch die abstracten Bor=          |       |
| ftellungen einsichtsvolle Urtheile und Schluß                  | 251   |
| Artikel 3. Borffellung und Urtheil find nach Ariftoteles Func- |       |
| tionen besselben sinnlichen Denkvermögens, weil ihre           |       |
| formalen Objecte homogen find; beibe Classen verhalten         |       |
| sich analog wie Gefühl und Strebung                            | 258   |
| Artikel 4. Wenn die Seele thätig ift, ift fie immer mit allen  |       |
| Grundvermögen thätig; wenn die Seele urtheilend und            |       |
| strebend ist, im Sinne eines entschiedenen Zustimmens          |       |
| oder Verwersens, kann keine andere contrare Entscheidung       |       |
| gleichzeitig in ihr sein.                                      | 261   |
| green/serring in the ferris                                    | ~01   |



## Erstes Capitel.

Bon den Theilen und Bermögen der Seele.

Die Namen und Begriffe, in welchen Ariftoteles bas auf bie Seele bezügliche ausbrückt, beziehen fich theils auf bie Substanz ber Seele, theils auf Accidenzen berselben. Bon einem andern Gesichtspunkte aus scheiben sich bieselben in Möglichkeiten und Energien, und mit Rücksicht auf bas Berhalten ber Seele in active und passive Wirkungen. Die Grund-Unterscheidung betrifft jedoch das Verhältniß substantieller und accidentaler Seelentheile. Wenngleich Aristoteles ben Namen "Theil" (µóqior) ebensowohl von den Theilen ber Substang als ben Accidenzen gebraucht, jo ist bennoch sicher, daß er beibe Begriffe bestimmt unterscheidet. Denn von einem Accidens fann nicht gesagt werben, es fonne getrennt für sich fortbestehen, wie bies von bem Geifte bes Men= ichen gesagt wird. Ghe jedoch bestimmt werben kann, welches ber Begriff, die Berechtigung und Anwendung ber substantialen und accidentalen Seelentheile sei, muffen die ontologischen Grund= begriffe untersucht werden, aus welchen die Unterscheidung ber= artiger Theile und der Werth derselben erhellt.

#### Artikel 1.

Die Begriffe der Potenz und des Actes, der Gattung und der Categorie beruhen auf den drei allgemeinen Eigenschaften alles Seienden, daß es wirklich ist, daß es etwas ist, und daß es Eines ist, und verhalten sich daher ähnlich wie diese.

Das Seiende läßt sich in der allgemeinsten Weise betrachten, insofern es ein thatsächliches ist oder existirt, insofern es etwas,

ein sachliches, ein wesenhaftes ist. Diese Betrachtungsweisen besagen jedoch keine Theilung des Seienden, sondern sind die obersten Gesichtspunkte unseres Denkens und unserer Vorstellungsweise. Denn in jeder Vorstellung erkennen wir ein irgendwie beschaffenes als wirklich (wenn nicht ein höheres widerspricht) unterschieden nach seinen Theilen. Diese Begriffe sind keine Gattungen, noch Categorien, noch Theile des Seienden, 1) sondern geben vereinigt den deutlichen abstracten Begriff des Seienden. Keiner dieser drei Begriffe kann von dem andern getrennt werden: wer eine Einheit denkt, muß dieselbe als in irgend einer Gattung und Art verwirklicht denken. Auch jene Begriffe des essessialen Seins, welche wir verneinen, denken wir so, als ob sie existirten; indem wir die Existenz der Rose verneinen, verneinen wir nicht einen Theil einer Sache, welche irgendwie als reale Möglichkeit durch Gattung und Art bestimmt noch fortbestehen bliebe, sondern

<sup>1)</sup> Die Antwort auf diese "schwierigste" Frage, welche Aristoteles Metaph. III 1. 996. a. 4 sq. aufgeworfen, giebt er Metaph IV 2. 1003. b. 23 sq. ταὐτὸ γὰρ εἶς ἄνθρωπος καὶ ὧν ἄνθρωπος καὶ ἄνθρωπος, καὶ οὐχ έτερον τι δηλοϊ κατά την λέξιν επαναδιπλούμενον το είς έστιν άνδρωπος καὶ έστιν ανδρωπος δηλον δ' ότι ου χωρίζεται ουτ' επί γενέσεως ουτ' επί φθορας. όμοίως δε και επί τοῦ ένος. ώστε φανερον ότι ή πρόσδεσις εν τούτοις ταὐτό δηλοί, καὶ δυδέν έτερον τὸ έν παρά τὸ όν. . . . . X. 2. 1053 b. 9. 16 sq. III 4. 999 b. 21. Zu ber angeführten Stelle bemerkt S. Thomas von Aquino in seinem Commentar: Sciendum est enim, quod hoc nomen, Homo imponitur a quidditate sive a natura hominis, et hoc nomen, Res, imponitur a quidditate tantum (was die Späteren Esse essentiae naunten); hoc vero nomen, Ens, imponitur ab a ctu essendi: et hoc nomen Unum, ab ordine vel indivisione. Est enim unum ens vel indivisum. Idem autem est quod habet essentiam, et quidditatem per illam essentiam et quod est in se indivisum. Unde ista tria Res, Ens, Unum significant omnino idem, sed secundum diversas rationes. Com. ad Metaphys. lib. IV. l. 2. b. cf. c; X. l. 3. d. insbesondere De Veritate qu. I a. 1. c. hier weist Aristoteles und mit ihm Thomas die platonijch-pythagoraeische Behauptung zurud, die Dinge seien durch andere formale Theile wirklich, wesenhaft und einheitlich (subsistent bezhasw. perfonlich). Diefe von den Arabern und späteren Scholaftifern aufgenommene Anschauung begründete nothwendig wesentliche Abweichungen von der peri= patetischen Philosophie, welche der hl. Thomas vollfommen und rein dar= gelegt und weitergeführt hatte.

wir verneinen die ganze Sache und sagen, sie sei ebenso in Mögslichkeit Pflanze, und in Möglichkeit roth, als in Möglichkeit existent.

Gang anders verhalt es sich also mit ben burch biese Begriffe ausgebrückten Unterschieden, als mit jenen der metaphysischen oder logischen Theile. Denken und Wollen schließen sich, obgleich sie sich innerlich bedingen, nicht in der Weise ein, daß sie dieselbe Sache bemfelben Sein nach besagen; die Substanz ist nicht bas gange Ding, ber Willensentschluß ift nicht die gange Seele; Denken und Größe gehören zu berselben Wesenseinheit, ohne identisch zu sein dem Sein nach weber unter sich noch mit dem Ganzen. Eristenz dagegen bezeichnet keinen Theil des Dings, auch keinen metaphysischen, sondern das ganze Ding als innere formale Ursache seiner Wirklichkeit. - Doch ift damit nicht anzunehmen die Dinge seien immer und ewig wirklich? Denn was die Ursache seines Seins ist, ist ewig; wird von Einigen gefolgert. Man übersah hiebei, daß die immanente (formale) Urfache bes Seins erft burch die schöpferische Ursache, also zeitlich diese innere Seins-Ursache ift und das Sein giebt. 1) Ebenso ja ist das Ding durch sich und nicht durch ein anderes, das was es ist, ohne dieses ewig zu sein.

Wenn jedoch auch Sein und Wesen und Einheit real identisch sind, so bezeichnen doch die unter diesen Gesichts= punkten sich ergebenden Unterschiede, Theile des metaphysischen Dings. Denn wenn das concrete Ding als Essenz betrachtet wird, so ergeben sich durch die Heterogeneität der einzelnen Momente seines Wesens die Unterschiede der metaphysischen Theile. Das ganze Ding kann nicht als ähnlich mit sich selbst

<sup>1)</sup> Daher sind die geistigen Wesen, welche nicht physisch zusammengesetzt sind, unsterdlich; denn dei ihnen ist kein Theil die Ursache des Seins, sondern das Ganze: quod enim alicui convenit secundum se, numquam ab eo separari potest; ab eo autem cui convenit per aliud, potest separari separato eo per quod ei conveniedat. Rotunditas enim a circulo separari non potest, quia convenit ei secundum seipsum: sed aeneus circulus potest amittere rotunditatem per hoc quod circularis figura separatur ab aere. Esse autem secundum se¦ competit formae. Unum quodque enim est ens actu secundum quod habet formam. Thom. Summa. I. q. 50, a 5.

in jeder Hinsicht begriffen werden. Es wird vielmehr unter verschiedenen Gattungs= und Art-Begriffen als wirklich gedacht, wie die Seele unter den Begriffen eines denkenden und eines wollens den Wesens. Das ganze als Essenz ist also für den abstrahirens den Verstand unterscheidbar nach derartigen Unterschieden, welche eine innere und völlige Verschiedenheit des Unterschiedenen besagen.

Betrachten wir ferner das Ding als Wirkliches, Thatsächliches, so können wir sowohl das Ganze wie die Theile als möglich oder als wirklich denken, indem wir das Werden und Bergehen der Dinge und den Wechsel der Eigenschaften bemerken. Was diesen Beränderungen ganz oder theilweise nicht unterworsen ist, erscheint als nothwendig, entweder schlechthin oder in gewisser Beziehung. Nach diesem Gesichtspunkte werden also keine Realitäten unterschieden, dondern die unterschiedenen Wesenstheile werden in bestimmter Weise gedacht.

Indem diese essentialen oder sachlichen Theile nicht blos miteinander und nach den verschiedenen Zuständlichkeiten ihres Seins, sondern auch mit dem Ganzen als solchem verglichen werden, werden dieselben als Theile erkannt. Als Theile stehen sie jedoch zu dem Ganzen in mannigsachen Verhältnissen, welche durch die Categorien, als die Formen der verschiedenen Weisen der Inexistenz ausgedrückt werden. Denn die Inexistenz ist die Seinsweise des Theiles, die Subsissenz die Seinsweise des Ganzen als solches.

Die Dinge sind demnach unterscheidbar in sich nach den heterogenen Theisen, nach Act und Potenz, und nach den verschiedenen Weisen, wie die Theise dem Ganzen zukommen. Die

<sup>1)</sup> Der Erund liegt barin, daß die wirkliche Eristenz kein Sattungsbegriff ist. Ein solcher wäre der Begriff Eristenz jedoch dann, wenn er, wie die Begriffe animalitas rationalitas, etwas zu einem ohne ihn schon irgendwie etwas bezeichnenden Begriff hinzussügte, wie die animalitas zu der Körperlichkeit, oder wie die Größe zu dem substantiellen Begriff des Wassers. Dann allerdings könnte sich ein Ding einem abgesehen von der Eristenz actuellen Theise nach in der Möglichkeit zu dieser Eattungswirtzlichkeit verhalten, oder wenigstens sich also zu einer Eristenz oder Subsistenz verhaltend gedacht werden. Weil hingegen die Eristenz ein Gattungsbegriff ist, kann nichts irgendwie seinen Gedachtes zu ihr als in Möglichkeit seind gedacht werden. cf. Metaph. VIII. 6. 1045. a. 25 sq.

Begriffe ber Gattung und Categorie besagen bennach nicht dieselben, sondern andere Grundformen des Denkens. Da dieses jedoch gewöhnlich nicht von den Commentatoren des Aristoteles angenommen wird, so werden wir den Nachweis zu liefern versuchen.

- 1. Der Begriff ber Gattung bezeichnet nicht jede beliebige Allgemeinheit, sondern eine folde, welche die Grenze der Syno= nymie und ben Rreis bes auß- und in-einander Werbens einiger Einzeldinge ausdrückt, so daß weder ein weiterer noch engerer Rreis der Synonymie und bes aus- und in-einander Werbens möglich ist. In diesen zwei Eigenschaften sind die Eriterien der Heterogeneität gegeben a) Synonymie 1) ober eine solche Aehnlich= keit der unter den Gattungsbegriff fallenden Dinge, insofern sie unter denselben fallen, welche directe Vergleichbarkeit und Contrarietät mit sich bringt. Hieraus ergiebt sich zugleich, bag bie metaphysische Classification nicht mit andern Classificationen sich freuzen darf, sondern inner ihrer Realität bleiben muß. Ferner ergiebt sich hieraus, daß es nicht höhere und niederere Gattungen in berselben Linie geben kann, sondern nur Gine einzige, über welcher nur Aehnlichkeit ber Analogie nach und Heterogeneität, und unter welcher nur fpegifische Berschiedenheit sich findet.
- b) Auf der Synonymie beruht die Möglichkeit des auß= und in-einander Werdens, die Einheit der öln oder realen Möglichkeit. 2) In anderer Weise natürlich gilt dieses von den Gattungen geistigen Seins. In den psychischen Energien jedoch gilt das auß= und in-einander Werden derselben vollkommen, indem die Vorstellungen sich auflösen und verbinden und Urtheile erzeugen; die Gefühle sich mischen und Begierden erregen.

Wenn bemnach nur Eine Gattung in Einer Linie bes Seienden möglich, und Categorie und Gattung baffelbe sind, so

<sup>1)</sup> cf. Anal. post. II 13. 96. b. 19. Top. IV 6. 127. b. 6; 3. 123. a. 28; Metaph. V 28. b. 9 (vgI. Brentano, bie Bebeutungen bes Seienben. Treiburg 1862. pg. 99.): ἐτερα δὲ τῷ γένει λέγεται ὧν ἔτερον τὸ πρῶτον ὑποχείμενον καὶ μὴ ἀναλύεται θάτερον εἰς θάτερον μηδ΄ ἄμφω εἰς ταὐτόν, οἶον τὸ εἰδος καὶ ἡ ὕλη ἔτερον τῷ γένει καὶ ὅσα καθ΄ ἔτερον σχῆμα κατηγορίας τοῦ ὅντος λέγεται . . οὐδὲ γὰρ ταῦτα ἀναλύεται οὕτ' εἰς ἄλληλα οὕτ' εἰς ἕν τι. Metaph. VII. 10. 1035. a. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) cf. Metaph. III 3, 998, b. 14, XII, 5, 1071, a, 24, XIV 2, 1089, b. 27

folgt, daß die Unterscheidung der Accidenzen, der physischen und psychischen nach der Categorientafel sich vollziehen muß. Alles. was inner einer Categorie ist, — bies folgt — ist bes auß= und in-einander Werdens fähig. Alle Acte der Seele, durch welche sie activ ist, wären unter sich homogen, also wäre Kaufen und Abstrahiren und Verdauen homogen. Fühlen und Warm= werden wäre ein und dasselbe Leiden der Seele. Die Seelen= vermögen oder die Potenzen wären nicht sensitive, begehrende, benkende und wollende Potenz, sondern eine einzige divauis des Leidens, und eine folche des Wirkens. Denken und Wollen wäre nicht heterogen. Die Tugend wäre schlechthin betrachtet verwandter mit der Dreiecksgestalt, als mit der gerechten Sandlung. Wissen= schaft und Rugelform wären ähnlicher als Größe und Rugelform. Es ist aus diesen Anwendungen klar, daß das vorausgesetzte Princip nicht aristotelisch ift, daß nämlich der Begriff der Gattung, welchen Aristoteles burch die erwähnten zwei Eriterien bestimmt, nicht identisch ist mit dem Begriff der Categorie, welcher der Aufstellung der Categorientafel zu Grunde liegt.

Aristoteles selbst bringt die Categorien bei der Aufzählung der psychischen Gattungen, der Unterscheidung substantialer und accidentaler Seelentheile nicht zur Anwendung; offendar weil er die Gattungen der Dinge zur Erkenntniß und methodischen Untersuchung derselben nicht mit den Categorien als gleichbedeutend faßte. Ja er befindet sich sogar im Gegensaße zu seiner Categorienstafel, da er sagt, in jeder Gattung sei ein actives und ein passives Princip zu unterscheiden, der Während Wirken und Leiden verschiedene Categorien bezeichnen.

2. Die Categorien bezeichnen in der That nicht die höchsten Gattungen des realen, sachhaltigen, quidditativen Seins, sondern die Weisen, wie die einzelnen metaphysischen, heterogenen Theile des Dings sich zu diesem als dem Gauzen verhalten. Dies ist das Resultat der betreffenden Untersuchung Brentano's über die Bedeutungen des Seienden nach Aristoteles. "Da nun . . . das ör nicht blos nach der Analogie der Proportionalität, sondern —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) cf. Metaph. XII 5. 1071. a. 3 sq. XIV 2. 1089. a. 27. b. 27. De an. III. 5. 430. a. 10.

und dies ist, was Aristoteles vorzüglich betont — auch nach ber Analogie zum gleichen Terminus von den höchsten Gattungen prädicirt wird, so muß es nach den verschiedenen Weisen des Ber= haltens zu ein und demselben Terminus in dieselben zerfallen. Dieser aber ist jenes Sein, hinsichtlich bessen alle seiend genannt werben, das Seiende im ersten und eigentlichsten Sinne. Das eigentlichste und vor allen andern Seiende ist aber . . . . . die οὐσία, die erste und eigentlichste οὐσία aber ist die πρώτη ovola, die individuelle Substanz; was immer sonst ist, ist, weil es in ihr sich irgendwie findet. Hier haben wir also den Terminus für alles Seiende, welcher Categorie es auch angehören moge, und nach der verschiedenen Beije des Berhaltens zu diesem Terminus, also nach ber Verschiebenheit des Verhältnisses zur ersten Substang werden wir ein Seiendes vom andern zu unter= icheiden und folglich die Unterschiede der höchsten Seinsbegriffe, ber Categorien zu bestimmen haben."1) Er bestimmt bieses auch von einem andern Gesichtspunkte aus, indem er die aristotelische Lehre zu Hulfe nimmt, daß nicht die Substanz als solche die Materie der Accidenzen sei, sondern, daß in jeder Categorie eine eigenthümliche Üln erfordert werde. "Wenn demnach die erste Substanz es ist, welche allen Accidenzen als Subject zu Grunde liegt, so ist flar, daß von den höchsten Gattungen der Accidenzen jebe eine andere Weise ber Inharenz, ein besonderes Berhaltniß zur ersten Substanz aufweisen muß, und daß gerade nach ber Verschiedenheit ihres Verhaltens zur ersten Substanz nicht blos Substanz und Accidens, sondern auch die accidentellen Categorien untereinander sich unterscheiden." 2) Hieraus ergiebt sich, daß in der Categorieneintheilung jene Begriffe, durch welche das quiddi= tative Sein, der Inhalt des Seins und die eigentliche Realität, sowie deren höchste Verschiedenheiten bestimmt werden, nicht maß= gebend sind, sondern nur die Verschiedenheit des Verhältnisses

<sup>1)</sup> Bgl. a. a. D. 109. 110.

<sup>2)</sup> Bgl. a. a. D. 112. Analyt. preor. I. 37. p. 49 a. 6: τὸ δύπάρχειν τόδε τῶδε... τοσαυταχῶς λεπτέον ὁσαχῶς αἱ κατηγορίαι διήρηνται. I. 46. p. 51. b. 22. Top. I. 108. a. 7. Phys. I. 7. 191. a. 7. de part. an. I. 5. 645. b. 6. 9. Metaph, III. 6. 1003. a. 7.

ber burch Gattungsbegriffe abftract ausgebrückten Realitäten zum metaphysischen Ganzen. Dieses Berhältniß der Beziehung ist jedoch für sachlich verwandte, homogene Begriffe oft ein verschiedenes, da= gegen ein ähnliches für ihrer innern Natur nach ganz unvergleichbare Begriffe. Die Tugend z. B., obgleich ihrer innern Natur nach mit Willensenergien verwandt, ist ihrer Inexistenzweise in dem metaphysischen Ganzen nach mit der Gestalt und der Farbe verwandter; fast durchgehends ist ein ähnliches Migverhältniß zwischen den unter die Categorien des Wirkens und Leidens fallenden Begriffen. Geift und Körper gehören berfelben Categorie an vermöge ihrer Beziehung zu dem Concretum, während die Eriterien der Homogeneität in keiner Weise bei beiden Begriffen wirklich sind. 1leber= haupt brücken die meisten Categorien fein reales Sein aus, außer ben Categorien der Größe, des Ortes und der Zeit, welche auch Gattungen zugleich sind. Das bisher Entwickelte wird klar aus einer Vergleichung ber bezüglichen Begriffe:



Von diesen zwei Classen allgemeiner Begriffe entspricht der Begriff der essentialen Gattung mehr den Eriterien, welche Arisstoteles aufstellt, als die Begriffe, in welchen das Verhältniß zum Subjecte ausgedrückt wird. Denn der Kreis der Dinge und Eigenschaften, welche auss und inseinander entstehen können, ist nicht bestimmt durch die Aehnlichkeit der Inexistenz in dem metaphysischen Ganzen, sondern durch die Homogeneität der Natur. Die Accidenzen sind baher vor allem nach ihrer Gattung zu erstennen, und dann nach dem nähern Verhältniß zum Subject. Wenn nun mehrere Gattungen in ähnlicher Weise dem metaphysischen

Ganzen inexistiren, so ist dies eine Aehnlichkeit der Analogie nach in Beziehung auf die Inexistenzweise; nicht aber eine Aehnlichkeit der innern Beschaffenheit, und vermag daher keine höhere Gattung in dem engern Sinne zu constituiren.

Aus bieser Trennung des Gattungs= und Categoriebegrifses geht nun hervor, warum Aristoteles die psychischen Energien nicht mit dem physischen Leiden zur Einheit des Vermögens verband. Dies wäre nothwendig gewesen, wenn Categorie gleich Gattung, Gattung gleich Einheit der Üly ist. Das psychische und physische Leiden aber wäre in einer Categorie des Leidens.

Ferner erklärt sich die Unterscheidung heterogener Theile in dem Seelenwesen selbst, welche nicht möglich ist, wenn die Einheit der Categorie, welche Körper und Geist umfaßt, Einheit der Gatztung ist.

Die Gattungen, nicht die Categorien sind es also, durch welche ein reales Seiendes in abstracter Weise nach seiner abssoluten Beschaffenheit erkannt wird; die Gattungen sind es, innershalb welcher die drei Principien anzunehmen sind: Materie, Privationssorm und Form, und welche den Kreis der Verwandelsbarkeit bestimmen.

#### Artikel 2.

Die Seelensubstang ist nach Theilen unterscheibbar, inspsern sie unter verschiedenen Gattungsbegriffen gedacht werden fann; diese Untersschiede sind baber keine actualen, sondern virtuale.

Wenn Aristoteles von Theilen bes Seelenwesens spricht, so sind dies keine quantitativen Theile, noch chemische, noch logische, noch solche der Categorien, noch Materie und Form; denn die Seele ist keine Größe, 1) obgleich sie in einer solchen ist; sie ist ferner nicht aus den Elementen gemischt. 2) Der sensitive und geistige Theil verhalten sich ferner nicht als Disserenzen des vegetativen, welcher vielmehr selbst eine Spezies der Gattung be-

<sup>1)</sup> De motu an. 9. τοῦτο δ'ἐστιν ἡ ψυχή, ἔτερον μὲν οὖσα τοῦ μεγέθους τοῦ τοιούτου, ἐν τούτω δ'οὖσα. 703. a. 2.

<sup>2)</sup> de an. I 5. 409 a. 23 sq.

seelter Wesen ist; kann ja auch eine Disserenz nicht für sich unsterblich sein. Da ferner die ganze Seele als formaler Theil der beseelten Substanz in die Categorie der Substanz fällt, kann sie selbst nicht aus Form und Materie bestehen. Die Theile des Seelenwesens bestimmt Aristoteles vielmehr nach der Gattungseverschiedenheit der von der Seele ausgehenden Functionen, jedoch nicht für sich allein; sondern nach einer solchen, welche einseitige oder wechselseitige Trennbarkeit zuläßt. Alle jene Acte, welche zwar heterogen, aber immer und ausnahmslos verbunden erscheinen, haben ihren Grund in einem substantiellen Seelentheile, ') oder in einer untheilbaren Substanz. Die ernährende und erzeugende Khätigkeit ist normal nie getrennt, ebenso nicht Wahrnehmen und Gefühl, ') ebenso nicht Denken und Wollen; wohl aber sind diese drei Gruppen nicht nothwendig verdunden, und sind daher verschiedenen Seelentheilen nach angehörig.

Der sensitive Seelentheil ist ganz und gar nicht trennbar von dem vegetativen, und dieser nicht von dem Körpersein; die niederern aber von den höhern, auch von dem Geiste. Dieser jedoch ist selbständig trennbar und kann ohne Körper bestehen und thätig sein.

Es entspricht also einem substantiellen Seelentheile nicht eine einzige Gattung von Accidenzen, sondern ein Kreis von Gatztungen, welche ihrer Natur nach zu einem Lebensgrad verbunzben sind.

Diese Scheidung von Seelentheilen ist jedoch keine solche, welche eine Mehrheit von Substanzen besagt: die einzelnen Theile sind nicht actual verschieden, sondern nur der Kraft nach, nämlich insosern, als sie getrennt gedacht werden und existiren können. Wenn Aristoteles zuweilen sagt, der Geist sei dem Subsecte nach von dem Körper verschieden, nicht blos trennbar, sondern getrennt, der sei eine actuelle Substanz, so behauptet er hiermit keine Mehr=

<sup>1)</sup> cf. de an. I 5. II 2. 3. 414. a. 29 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De an. II 2. 413. b. 23; 3. 414. a. 1; III 11. 434. a. 1. de somn. 1. 454. b. 28. de mot. an. 8. 701. b. 36.

<sup>3)</sup> De an. I 4. 408, b. 18. III 4. 429. b. 5: τὸ μὲν γάρ αἰσθητικὸν οὖκ ἄνευ σώματος, ὁ δὲ χωριστός. 5. 430, a. 17.

heit der menschlichen Seelen, sondern negirt jene Beisen der sub= stantiellen Vereinigung, durch welche die Natur der Componenten verändert wird, wie z. B. durch chemische Vermischung, durch Durchdrungenwerden des Körpers von dem sensitiven Lebens= Geift und Leib sind nicht verbunden durch Contiquität, ober örtliche Gleichheit, ober ein anderes Accidens, noch burch Gemeinschaft einer dritten Substanz. Gleichwohl behauptet Aristoteles ben Geist stets als ukoog ber Seele; 1) bas positive Verhältniß jedoch anzugeben, wie Geift und Leib sich verhalten, vermochte er nicht, da eine Analogie hievon in den Vereinigungsweisen der Elemente nicht vorhanden ist. Nur dies fordert die thatsächliche Einheit des sinnlichen und geistigen Bewußtseins, eine derartige Ginheit der substantiellen Theile anzunehmen, durch welche jene möglich wird. Welcher Art jedoch diese Einheit sei, ist von ihm nicht angegeben. Wenn gesagt wird, Geist und Leib verhalten sich wie Act und Potenz und seien daher zu einer realen Ginheit vereinbar, so ift dies richtig und auch von Aristoteles so gelehrt; 2) aber im stren= gen Sinn ist die ganze Seele Act; wie in ihr die Theile Eines seien, ist die Schwierigkeit. Wenn jedoch auf diese Frage die Wissenschaft in allen Gebieten keine bestimmte Antwort geben konnte, so bürgt der strenge aristotelische Theilbegriff, welcher keinen realen Unterschied inner des concreten Ganzen setzt, für die Nothwendigkeit der Substanzeinheit der Seele, soweit diese als nothwendig dargethan und eingesehen werden kann. Ungerecht= fertigt ist also der Vorwurf, Aristoteles habe in seiner Psychologie die Ginheit der Seele nicht aus seinen metaphysischen Grundsätzen begrifflich vermitteln fönnen. 3)

<sup>1)</sup> cf. de an. I 5. 410. b. 25; 6. 411. b. 1 sq. 6: τι οὖν δή ποτε συνέγει τὴν ψυχήν, εἰ μεριστὴ πέφυχεν; οὖ γὰρ δὴ τόγε σῷμα. δοχεῖ γὰρ τοὖναυτίον μᾶλλον ἡ ψυχὴ τὸ σῷμα συνέχειν: ἔξελθούσης γοῦν διαπνεῖται καὶ σήπεται. εἰ οὖν ἔτερόν τι μίαν αὐτὴν ποιεῖ ἐχεῖνο μάλιστ΄ ἄν εἴη ψυχή. δεήσει δὲ καὶ πάλιν κἀκεῖνο ζητεῖν, πότερον ἕν ἢ πολυμερές. εἰ μὲν γὰρ ἕν, διὰ τί οὖν εὖθέως καὶ ἡ ψυχὴ ἕν; εὶ δὲ μεριστόν, πάλιν ὁ λογος ζητήσει τί τὸ συνέχον ἐχεῖνο, καὶ οὕτω δὴ πρόεισι ἐπι τὸ ἄπειρον.

<sup>2)</sup> Metaph, VIII 6. 1045. b. 17 . . . εν γάς τι ἐστι εκαστον καὶ τὸ δυνάμει καὶ τὸ ἑνεργεία εν. de an. II. 1. 2.

<sup>3)</sup> Bergl. Zeller, Gesch. ber griech. Philosophie, 2. Aust. Tübingen 1862. II. 2. p. 467.

Dieser Vorwurf beruht auf der Auschauung, die substantielle Einheit, Individualität und Persönlichkeit') sei durch einen Theil des concreten Ganzen, durch eine Realität zu erklären. Die Individualität ist nur eine andere Bezeichnung für jene Einheit, welche transzendentale Eigenthümlichkeit jedes Seienden als solchen ist; sie wird Persönlichkeit genannt, wenn bas Seiende eine geistige Natur ist. Denn was fügt ber Begriff ber Individualität zu dem Begriffe des Seienden und Einzelnen hingu? 2) Nicht die Unmittheilbarkeit, nicht das Fürsichsein, nicht die actuelle Ungetheiltheit. "Wodurch also etwas ein Seiendes ist, ift es Eines," b. h. ein Individuelles oder Perfonliches. Wenn also die materielle Ursache des Seins die-reale Materie ist, so ist diese auch das materielle Individuationsprincip; wenn die substantielle Form Ursache des (quidditativen und existentialen) Seins ist, so ist sie auch formale Ursache ber Indi= vidualität. Denn das Eine und das Etwas und das Wirkliche sind convertible Begriffe. Hieraus erklärt sich, wie bei Aristoteles 3) die wechselnde Annahme der Materie und der Form als Grundes bes Ginzelbaseins zu verstehen sei. Im strengen Sinne kann kein innerer Theil angegeben werden, aus welchem sich die Natur, die Existenz und Individualität erklärt, 1) weil diese Begriffe die

<sup>1)</sup> Daß dieselbe nicht durch Accidenzen, seien es Acte des Selbstbewußtsseins oder des Willens als Selbstbestimmung, zu erklären sei, wie einige der Neuern wollen, ist sowohl an sich, wie für das aristotelische Lehrspstem offenbar, wenn nicht einmal ein substantieller Theil zur Erklärung der Individualität und Persönlichkeit genügt.

<sup>2)</sup> Wir stellen hier nicht bie spezifische Ratur und bas Individuum gegenüber, sondern jene zwei Auffassungsweisen der ersten Substanz, durch deren erste dieselbe nach ihrem sach haltigen Sein als solchem (reduplicative) begriffen wird, und deren zweite die erste Substanz als einzelne (individuelle), insofern dieselbe eine einzelne (individuelle) ift, ausdrückt.

<sup>3)</sup> Analog bei Thomas.

<sup>4)</sup> cf. Metaph. VIII 6. 1045. a. 25 sq. Aristoteles wirft die Aporie auf, wodurch Form und Materie Eines, ein Suppositum würden, nämlich wodurch als innere Ursache abgesehen von dem Wirkenden. Bezüglich dessen nun, was weder sensible noch geistige Materie hat, ist klar, daß es keines andern Seins bedarf, durch welches dasselbe Eines würde. Denn es ist schlechte hin einsach durch sich selbst seinen. Wie aber etwas seiend ist, so ist es Eines

höchsten Begriffe, und baher ebensowenig durch Gattungs= und Artbegriffe definirbar, wie die Ariome durch höhere, allgemeinere Sätze beweisdar sind. Auch die Unterscheidung von Form und Materie erklärt die Natur der Dinge nicht so, wie die Unterscheidung der Elemente des Bewußtseins die Natur dieses erklärt: denn letztere weist reale Bestandtheile auf, erstere nicht, sondern faßt ein Ding, insosern es wirklich ist, als Form, insosern diese Wirklichseit das Aequivalent eines andern, jetzt nicht wirklichen Seins ist, als Materie. Diese Materie ist eine reale, jedoch nicht durch sich, sondern durch die gegenwärtige Form, oder einen Theil derselben. Wäre die Materie an sich und durch sich etwas reales, so wäre sie auch durch sich eine einzelne, ein Individuum; so daß man sagen könnte, eine Einzelsubstanz sei vielen Einzelsubstanzen gemeinsam. Dies ist widersinnig. Alles vielmehr, was

und fürsichseiend: denn das Sein und die Ginheit verhalten fich nicht so wie Gattungen, zu welchen ein Etwas in Möglichkeit sein kann, weil biese burch Sattungsbegriffe ausgebrückten Eigenschaften etwas hinzufügen, nicht aber bas Sein und das Eines sein. Die Eristenz wird daber nicht participirt burch einen Theil des Wesens, noch auch die Einheit ober Personlichkeit, sondern alles, was etwas ist, ist unmittelbar eben badurch eristent und einzeln, auch die aus Materie und Form zusammengesetzten Dinge; benn biefe concrete Materie (materia propria, ύλη ξοχάτη) und die Form sind identisch und bezeichnen weniger Theile des Dinges, welche in ihm real find, als vielmehr bas ganze Ding, in Beziehung auf bas, was es nicht ift, aber beffen physisches Aequivalent es ift, als Materie, in Beziehung auf bas, was es wirklich ift, als Form: b. 17: έστι δε, ώσπες είρηται, και ή εσχάτη ύλη και ήμοςφή ταθτό και δυνάμει, το δε ενεργεία. ώστε όμοιον το ζητείν του ένος τί αίτιον καὶ τοῦ εν είναι. εν γάρ τι εκαστον, καὶ τὸ δυνάμει καὶ τὸ ἐνεργεία εν πώς έστιν. ώστε αΐτιον ουθέν άλλο πλήν ει τι ώς κινήσαν εκ δυνάμεως είς ενέργειαν. δσα δε μή έχει ύλην, πάντα άπλως όπες όντατι. Uuch bei ben zusammen= gesetten, vergänglichen und veränderlichen Wesen ift die Ginheit oder Individualität ober Persönlichkeit nicht durch einen von der Natur oder Existenz verichiebenen realen Theil bes Gangen, noch burch eine reale Ergangung gegeben, sondern durch die innere Ursache der Natur. Denn die Besenhaftig= feit, Wirklichkeit und Ginzelnheit find nicht Gattungsbegriffe, zu welchen eine substantielle Natur sich in Möglichkeit verhalten, noch so gedacht werden kann. Wirklichkeit und Gingelnheit fügen fein Etwas zu der substantiellen Ratur hingu, da fie ja sonst selbst effentiale Pradicate waren. cf. Thomas, Metaph. VIII lect. 5. d. e. f. g. h.

in dem metaphysischen Dinge wirklich ift, ist ein derartiges und ein thatsächliches nicht durch sich selbst, sondern durch das Ganze als Ganzes. Der Leib, der durch den Tod von der Geistesseele getrennt wird, ist ein anderer dem Begrisse (d. h. der Art), der Existenz und Individualität nach, da die menschliche Form ihm innere Bollursache des ganzen Seins war. Die menschliche Form jedoch bezeichnet nicht einen Theil des Menschenwesens, sondern bezeichnet dasselhe als ein spezisisch derartiges und individuelles; sie erklärt nichts, sondern hebt nur die Bedeutung der Einheit hervor, von welcher die Metaphysis handelt, damit aus diesem klar vorgestellten Grundgesetze untergeordnete, weniger allgemeine Fragen beantwortet werden können.

Eine Auflösung dieser höchsten Begriffe jedoch zu verlangen, wäre gleich der Anforderung, die einfachsten Begriffe in noch einsachere aufzulösen. Durch die Lehre von der Form brachte Aristoteles Begriffe zum deutlichen Bewußtsein; nicht aber wollte er die Individualität, oder die Derartigkeit, oder die Wirklichkeit der Dinge durch dieselbe erklären und begrifflich vermitteln. Es ist daher auch kein Mangel, daß er sie nicht begrifflich vermittelt hat.

## Artikel 3.

Die accidentalen Theile der Seele werden bestimmt durch die Heterogeneität der Acte oder Thätigkeiten der Seele; auch in diesen Theilen ist Möglichkeit und Wirklichkeit von den übrigen Theilen zu unterscheiden: Botenz und Act.

1. Alles, was zuweilen wirkt und zuweilen nicht wirkt, 1) ist nicht sein Wirken selbst; denn die Dinge sind ununterbrochen seiend. Wäre also Sein und Wirken identisch, so würden die Dinge stets in derselben Gattung wirken, in welcher sie sind. Dies jedoch ist thatsächlich nicht der Fall.

<sup>1)</sup> cf. de an. III 5. 480. a. 22. ὅτε μὲν νοεῖ, ὅτε δ'οὐ νοεῖ. ઉott allein ift ewig vollfommen thatig: εἰ οὖν οῦτως εὐ ἔχει, ὡς ἡμεῖς ποτέ, ὁ Φεὸς ἀεί, θανμαστόν. εἰ δὲ μᾶλλον, ἔτι θανμασιώτερον. ἔχει δὲ ώδι. Metaph. XII 7. 1072. b. 24, sq.

- 2. Das Sein der Dinge, selbst des Geistes ist ein der Gattung nach einsaches und spezisisch bestimmtes; 1) ihre Thätigkeiten jedoch sind mannigsaltig, sowohl unter sich wie von der Substanzinnerlich verschieden. Die Gattung des Menschseins ist Gine, die Gattungen der Seelenacte dieses Wesens sind mehrere. Mso können die Acte oder Thätigkeiten des Wesens nicht dieses selber sein: sie sind Accidenzen des Wesens.
- 3. Abgesehen von diesen Energien, welche sich erst nach und nach aus der Seele entwickeln, ist der Mensch schon ein metaphysisches Ganzes, ein Concretum, eine Person. Denn die Persönlichseit ist die Einheit wirklicher geistiger Dinge. Folglich ist das menschliche Wesen ein Einzelnes, Persönliches, nicht durch diese Acte, sondern unabhängig von ihnen. Die Thätigkeiten sind daher Theile des Concretums, nicht aber das Concretum selbst.
- 4. Das Sein ist den Dingen nicht mühevoll, 2) weil die Dinge immer wirklich sind, so lange sie sind. Das Thätigsein aber ift ben Dingen mühevoll, weil es eine gewisse Anstrengung forbert, wenigstens und besonders jene Acte, welche geistige Lust bereiten; jene Acte aber, in welchen die Seele eher leidend ift, find zu wenig vollkommen, um lange Zeit die Seele zu befriedigen und mit Freude zu erfüllen; gewisse Acte aber festzuhalten ist schwierig, weil viele andere Reize auf die Seele einwirken und ihre Aufmerksamkeit abzulenken suchen; diesen Reizen zu wider= stehen ist mühevoll. In ganz anderer Weise verhält sich also das Sein und das Wirken der Seele. Wenn die Seele in ihrer substantialen Gattung in Wirklichkeit ift, ift fie es nicht auch so= fort in allen Weisen bes Wirkens. Beibe Möglichkeiten sind baher verschieden, die eine ift die Möglichkeit des Dings als Seienden schlechthin, vorzüglich nach seiner Substang; die andere ist bessen accidentale Möglichkeit in Beziehung auf bas Wirken. Es sind ebenso viele Materien ober Potenzen zu unterscheiben,

<sup>1)</sup> cf. Thomas de spirit. Creat. 11. c.

<sup>2)</sup> cf. Metaph. XII 9. 1074. b. 28. sq. πρῶτον μὲν οὖν, εἰ μὴ νόησις ἔστι ἀλλὰ δύναμις, εὔλογον ἐπίπονον εἶναι τὸ συνεχὲς αὐτῷ τῆς νοήσεως. Beniger mühevoll sind sür uns jene Ucte, zu denen wir nicht in reiner Potenz, sondern in habitueller Bereitschaft sind.

als Gattungen von Energien; benn in jeder Gattung') sind Form und Materie Principien. Durch die Potenz also verhält sich die Seele in Möglichkeit zu leiden und zu wirken, oder übershaupt in der Möglichkeit zur Beränderung. Jede Veränderung nämlich setzt voraus, daß daß, was sich verändert, in der Gattung, in welcher es sich verändert, nicht nothwendig in bestimmter Weise wirklich sei, sondern sich auch anders verhalten könne, also Materie habe. 2) In dieser Weise ist auch Materie oder Potentiaslität in den Geistern, außer der Substanz nach. 3)

Heten keine von diesen verschiedenen realen Theile in dem Seelensganzen sind, sondern nur die Möglichkeit unter gewissen Bedingungen in dieser bestimmten Weise in actu secundo wirklich zu werden. Hiermit ist jedoch der Begriff der realen Möglichkeit nicht geleugnet, ebenso wenig als bei den körperlichen Accidenzen und Substanzen. Denn eine reale Möglichkeit nennen wir jene, welche in der Natur der Dinge thatsächlich ist; nicht als ob sie als Möglichkeit, in der Sattung, deren Üly sie ist, wirklich wäre — denn dies ist absurd —, sondern jene Materie ist eine reale,

 <sup>1)</sup> cf. Metaph. V 10. 1018. a. 35; XII 5. 1071. a. 3 sq. u. 10. 1075.
 b. 22. Phys. III 1. a. 9. IV 9. 217. a. 22; De an. III 5. 430. a. 10.

<sup>2)</sup> Alles, was sich verändern kann, vermag bieses durch &2n (nicht Stoff, sondern Möglichkeit) de Gener. I. 7. 324. b. 4. 18; II 9. 335. b. 29. Metaph. XII 2. 1069. b. 24.

<sup>3)</sup> Daher ist es ungerechtsertigt, wenn Zeller (und Kampe) in der verschiedenen Weise, wie Aristoteles die geistigen Wesen zu den Begrissen der Möglichkeit und Leidenssähigkeit in Beziehung seizt, eine Unksarheit des Systems sinden, indem sie körperliche und geistige, substantielle und accidentelle Materie identissieren, während Aristoteles de an. II 5. den Unterschied derselben scharfzichnet. cf. de an. III 7. 431. a. 1; 5. 430. a. 10. Metaph. VII 11. 1036. d. 35: ἐσται μὰν γὰρ ὅλη ἐνίων καὶ μὴ αἰσθητῶν . . . 1037. a. 4: ἔστι γὰρ ἡ ὅλη ἡ μὰν αἰσθητὴ ἡ δὰ νοητή. VIII 6. 1045. a. 33. ἔστι δὰ τῆς ὅλης ἡ μὰν νοητή, ἡ δ'αισθητή, καὶ ἀἐλ τοῦ λόγου τὸ μὰν ὅλη τὸ δ'ἐνέργειά ἔστιν, οἶον ὁ κύκλος σχῆμα ἐπίπεδον. Daß Aristoteles oft nur den sinnlichen Dingen Materie zuschreibt, erksärt sich darans, weil diese die vorzäugliche Materie, weiche substantiellen Wechsel ermöglicht, allein besitzen. cf. Metaph. VIII 4. 1044. d. 6. Phys. VI 4. Bgl. Zeller a. a. D. p. 250. 1. 4420. p. 457 sig. Kampe, Erkenntnistheorie des Aristoteles. Leipzig 1870. p. 144 sig. Die ganze Ausschlichtung Kampe's beruht auf dieser Sbentisication p. 65.

welche einem realen Subjecte, sei es durch andere Accidenzen, inhärirt.

So ist die Möglichkeit des Wollens eine reale durch das begrifflich frühere Denkvermögen, dieses wiederum durch eine positive Eigenschaft der Seele (sensus oder intellectus agens), durch welche sie in eigenthümlicher Weise für Reize empfänglich ist. Die Farbe ist zunächst bedingt durch die Ausgedehntheit des Subjectes, diese durch die substantielle Natur des Subjectes: demgemäß wird, wenn eine körperliche Substanz real ist, durch deren substantielle Energie auch sosort die reale Möglichkeit der Größe, des Ortes, gegeben sein; mit dieser realen Möglichkeit oder noch mehr mit dem actus secundus der Größe ist auch die Möglichkeit der Farbe eine reale geworden; jedoch nicht in der Gattung der Farbe, sondern durch die Realität des Subjectes, dem sie inhärirt.

Die substantiale Materie jedoch kann weder an sich noch durch den substantialen Theil desselben Dings, dessen Materie sie ist, real sein; ist dieselbe also gar nicht real, oder, wie Spätere meinten, ist sie selbst etwas? Da die substantiale Materie in der Gattung der Substanz die reine Möglichkeit bezeichnet, so kann sie an sich in keiner Weise in der Gattung der körperlichen Substanz wirklich sein.

Dieselbe ist vielmehr real burch diesenige Form, durch welche sie real ist, ehe sie durch eine andere Form real wird; oder wenn die Formen, aus welchen ein neues Ding entsteht, mehrere sind, so ist die Materie des neuen Dinges durch die einzelnen conträren Formen real, deren Summe das Aequivalent des neuen entstehenden Dinges ist. 1) In dem schon entstandenen Dinge sift die

<sup>1)</sup> Daß bem so sei, ergiebt sich aus der Bebeutung, welche Aristoteles bem britten Princip, der στέρησις zutheilt; durch diese nämlich ist idie materia propria bezeichnet, welche ein Aequivalent des neuen Dinges ist. Phys. I. 7.190. b. 29. διο έστι μεν ως δύο λεατέον είναι τὰς ἀρχάς, ἔστι δ΄ ως τρεῖς . . . . ωστε οὐτε πλείους τῶν ἐναντίων αὶ ἀρχαὶ τρόπον τινά, ἀλλὰ δύο ὡς εἰπεῖν τῷ ἀριθμῷ, οὐτ αὐ παντελῶς δύο διὰ τὸ ἐτερον ὑπάρχειν τοξείναι αὐτοῖς, ἀλλὰ τρεῖς. ἔτερον γὰρ τῷ ἀνθρώπῳ καὶ τῷ ἀμούσῳ τὸ είναι, καὶ τῷ ἀσχηματίστῳ καὶ χαλκῷ . . . . . . Metaph. XII. 2, 1069. b. 3. sq.; 4. 1070. b. 10. sq. 18: ἀρχαί εἰσι τρεῖς, τὸ εἰδος καὶ ἡ στέρησις καὶ ἡ ῦλη. 5. 1071. a. 34. sq.

Materie durch die entsprechende Energie real, und insofern sie real ist, identisch mit dem gegenwärtigen Ding, nicht ein realer Theil desselben mit und gegenüber der Form. In Beziehung auf ein anderes Ding, welches theilweise oder ganz aus diesem gegen-wärtigen Ding entstehen kann, ist dieses reale Materie; in Beziehung auf sich selbst ist es nicht Materie, sondern Form.

In ähnlicher Weise muß gesagt werben, die Seelenvermögen seien als solche keine Realitäten oder reale Accidenzen; obgleich sie reale Potenzen durch die Realität des substantiellen Subjectes oder einer realen Eigenschaft sind, wenn eine solche nachgewiesen werden kann.

Ob Aristoteles berartige reale Eigenschaften annehme, welche die erste Bedingung der Möglickseit psychischer Energie sind, ist im folgenden zu untersuchen. Da jedoch Brentano in seiner ansgeführten Schrift lüber die Psychologie des Aristoteles bezüglich des geistigen Theiles in dem vors nouveros eine derartige Escs nachgewiesen hat, ist dies nur bezüglich des sensitiven Theiles zu untersuchen.

#### Artikel 4.

Die Potenzen eines jeben Seclentheils, auch des sensitiven, haben ihre reale Voraussehung in einer realen Beschaffenheit ober the ber Seele, burch welche sie die physischen resp. sensitiv-psychischen Bewegungen und Acte sinnlich-bewußt resp. geistig-bewußt macht.

Weil und wie es in der ganzen Natur etwas giebt, das die Materie in jeder Gattung ist, und ein anderes als Ursache und Wirkendes, indem sie alle wirklich macht und sich wie die Kunst zu dem Stoff verhält, ebenso müssen sich in der Seele diese Unterschiede finden ).

Durch Anwendung dieses allgemeinen Gesetzs gelangt Aristoteles zu dem Satze, in der Seele müsse die bildende Kraft als reale Beschaffenheit sein, welche die sinnlichen Vorstellungen und Acte in ähnlicher Weise zum Object des geistigen Unterscheidens

<sup>1)</sup> cf. de an. III. 5. 430. a. 10. sq.

macht, wie diese sinnlichen Objecte selbst in der Seele erscheinend dieser deutlich werden. Denn die hinreichende Ursache dessen tönnen die sinnlichen Acte nicht sein, weil sie nicht über sich selbst hinausreichen und wirken können.

Welches nun ist die wirkende Kraft der sinnlichen Vorstellungen? Verhält sich die sensitive Seele vielleicht vollkommen leidend'), und empfangend, und ist die volle wirkende Ursache der Wahrenehmungen außer der Seele in den physischen Einwirkungen der Dinge?

Allerdings sagt Aristoteles, die seien in Möglichkeit das, was die Dinge in Wirklichkeit sind, und würden es in Wirklichkeit durch die actuelle Ursächlichkeit der Objecte 2); diese seien *nochtung* der Empfindung, wie der wirkende Verstand des Denkens.

Wäre dies jedoch richtig, so wären die sinnlichen Vorstellungen homogen mit den Sinnesobjecten; wenn jedoch die Materie beider keine gemeinsame ist, so können sie dieses nicht sein, weil die Einheit der Materie der Einheit der Gattung folgt. Die Sinnesvorstellungen haben jedoch in der That nicht jene Materie, welche ihren realen Analoga zu Grunde liegt, deren Vorbedingung Größe, Gestalt und körperliche Substanz ist; die Sinnesvorstellungen sind in diesem Sinne äver ülng 3); nicht ohne jede Materie,

<sup>1)</sup> So Suarez bezüglich ber äußeren Sinne; für die species ober Borstellungen glaubt er einen sensus agens annehmen zu müssen. cf. Comm. ad. I. p. Summae th. pars 2. tr. 3. de anima lib. 3 c. 9. Er hält nämlich bie sinnlichen Vorstellungen für rein körperliche Affectionen.

²) cf. de an. ll. 5. 417. b. 20; 418. a. 3; lll. 7. 431. a. 3—5. de sens. 2. 438. b. 3.  $d2\lambda'$  είτε  $q\tilde{\omega}_s$  είτ'  $d\eta_e$  εστι το μεταξύ τοῦ δρωμένου καὶ τοῦ δμματος,  $\eta$  διὰ τούτου κίνησις έστιν  $\eta$  ποιοῦσα το δρᾶν. de sens. 6. 447. a. 10. De an. lll. 5. 430. a. 15. Der wirfende Berstand verhalte sich analog, wie das Licht. (de sens. 6. 447. a. 10.) — Dagegen vergleicht der Philosoph die Phantasmen bezüglich des Berstandes mit den Sinnessobjekten bezüglich des Sinnes. De an. lll. 7. 431. a. 14.  $\tau \tilde{\eta}$  δε διανοητικ $\tilde{\eta}$  ψυχ $\tilde{\eta}$  τὰ φαντάσματα οἶον αἰσθητά (nicht αἰσθήματα, welches die Stelle unverständlich machte) ὑπάρχει. Das Licht macht allerdings die Farben wirklich und fähig auf die Seele zu wirken, nicht aber bewirkt es die Vorstellungen in ähnlicher Beise wie der wirkende Verstande.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) ]cf. de an. ll. 12. 424, a. 17.  $\dot{\eta}$  μέν αἴσθησίς ἐστι τὸ δεκτικὸν τῶν αἴσθητῶν εἰδῶν ἄνευ τῆς ὅλης. b. 2, 3. lll. 2. 425, b. 23; 8. 431, b. 20. sq.

jedoch ohne die eigenthümliche Materie, welche die Farben und die Wärme u. dgl. zu einzelnen Gattungen einschränkt. Sinnesvors stellung und physische Qualitäten sind daher heterogene Accidenzen.

Dasselbe erhellt aus einem andern Grundunterschied des körperlichen und des psychischen Leidens: "dem Einen nämlich ist sein Leiden verborgen, dem andern nicht.") Wenn jedoch Vorstellungen und physische Qualität heterogen sind, so kann die physische Beschaffenheit und Einwirkung auf die Seele nicht Vollursache der psychischen Energien des sinnlichen Theiles sein.

Ferner würde folgen, daß die Wahrnehmung keine immanente, in dem wirkenden Subject bleibende Wirkung sei; denn das wirskende Princip wäre die physische Qualität. Das Leiden bliebe allerdings in der leidenden Seele, wie es überhaupt in jedem leidenden Subjecte bleibt. Die Wahrnehmung gehört jedoch zu jenen Energien, in welchen Gewirktes und Act der Wirkung vollskommen zusammenfällt, 2) welche also nothwendig in dem wirkenden Subjecte bleiben, als vollendete Energien.

Wenn jedoch der Seele der hauptsächliche Antheil an dem Entstehen ihrer Vorstellungen so wenig zukömmt, als dem erswärmten Körper an seiner Erwärmung, so kann so wenig als bei diesem physischen Leiden von immanenten und vollendeten senssitiven Acten gesprochen werden. Alles dieses nöthigt uns, die sensitive Seele in vorzüglicher Weise als wirkende Ursache ihrer Vorstellungen anzuerkennen und eine entsprechende, angeborne positive Beschaffenheit anzunehmen, kraft welcher sie auf die physis

Daher kömmt der sinnlichen Seele ånd 3eia Leidensunsähigkeit zu; diese Leidensunsähigkeit ist jedoch beschränkt durch ihre nothwendige Berbindung mit körperzlichen Organen. De an. 11. 5. 111. 4. 428. a. 29. sq. — b. 5. — de an. 1. 4. 408. b. 20. sq.

<sup>1)</sup> cf. Phys. VII. 2. 244. b. 10. sq. b. 15. sq.

<sup>2)</sup> cf. Metaph. IX. 6. 1048. b. 18. sq.; 8. 1050. a. 30. sq.: ὅσων μὲν οὖν ἔτερον τί ἐστι παρὰ τὴν χρῆσιν τὸ γιγνόμενον, τοὐτων μὲν ἡ ἐνέργεια ἐν τῷ ποιουμένῳ ἐστιν, οἶον ἥ τε οἰκοδόμησις ἐν τῷ οἰκοδομουμένῳ κὰὶ ἡ ΰφανσις ἐν τῷ ὑφαινομένῳ, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπι τῶν ἄλλως, καὶ ὅλως ἡ κίνησις ἐν τῷ κινουμένῳ ὅσων δε μή ἐστιν ἄλλο τι ἔργον παρὰ τὴν ἐνέργειαν, ἐν αὐτοῖς ὑπάρχει ἡ ἐνέργεια, οἶον ἡ ὅρασις ἐν τῷ ὁρῶντι καὶ ἡ θεωρία ἐν τῷ θεωροῦντι καὶ ἡ ζωἡ ἐν τῆ ψυχῆ.

schen Reize in ihrem Centralorgan in ähnlicher Weise, wie der wirkende Verstand auf die Phantasmen einwirkt und diese hiers durch befähigt, in der vorstellenden Potenz der Seele bewußt zu werden.

Wenn Aristoteles sagt, die sinnlichen Objecte seien die wirkenden Ursachen der Wahrnehmungen, so erhellt der Sinn und die Beschränkung dieses Sates durch Mitbetrachtung der Lehre, die Energie des Objectes und des Empfindenden sei ein und dieselbe in dem Empfindenden. ) Aristoteles behauptet nämlich die Objectivität der Wahrnehmungsobjecte insoweit, als etwas von der Seele und ihrem Vorstellen unabhängiges anerkannt wird, jenen gegenüber, welche die Wirklichkeit der sensiblen Objecte als eine blos intentionale behaupteten. Die Dinge sind unabhängig von der Empfindung wirklich; jedoch sind sie nicht in gleicher Weise in Wirklichkeit weiß, süß, warm, helltönend, noch angenehm, schädlich, unabhängig von der sensitiven Seele. Dies sind sie an sich nur der Möglichkeit nach, und werden in dieser Weise erst in der vorstellenden und fühlenden Seele wirklich.

Das nächste *volytudo* ber sinnlichen und geistigen Vorstellung ist das in Wirklichkeit Sensible ober Intelligible, welches in der Seele von dieser selbst gewirkt wurde; dieses Wirken der Seele ist entweder von den entsprechenden Objecten selbst veranslaßt, oder von dem geistigen Willen. 2)

In der sinnlichen Wahrnehmung nun ist es abhängig von der physischen Einwirkung der Objecte, welche also den ersten Anstroß zu der wirklichen Wahrnehmung giebt, ohne die Vollursache derselben zu sein. Aus der also erregten Seele kömmt vielmehr ein Kraftzusluß, welche den physischen Reiz bewußt macht. Diese

<sup>1)</sup> cf. de an. Ill. 2. 425. b. 25—426. a. 27; 8. 431. b. 20. sq. In gleicher Weise ist das sinnliche und geistige Vorstellungsvermögen in Möglichefeit zu dem in Möglicheit Wahrnehmbaren und Wißbaren; und in Wirklicheit zu dem in Wirklichskeit zu dem in Wirklichskeit zu dem in Wirklichskeit Bahrnehmbaren und Wißbaren. In Wirklichkeit vorstellbar ist jedoch alles nur insofern, als es in der Seele wirklich ist, nicht außer dieser.

<sup>3)</sup> So in der geistigen Vorstellungsbethätigung. Bgl. Brentano Psychol. des Aristot. Mainz 1867. p. 159 sig.

Beschaffenheit ist der Seele angeboren, doch nicht wie der wirkende Verstand unmittelbar von Gott, sondern von dem Erzeuger. 1) Albert der Große, dessen Ausstalissungsweise der aristotelischen Lehre wir in diesem Punkte gefolgt sind, stellt in klarer Weise die Theilenahme der Seele an der Vildung ihrer Vorstellungen also dar:

Hoc est quod intendit Augustinus, qui dicit, quod corporales formae non movent animam, sed potius talibus formis factis in corpore, anima luce sua facit eas in ipsa. In tali autem ordine moventium et motorum, id quod ultimo movetur, formalissimum est omnium et primum movens omnium materialissimum: et hoc ideo est, quia in tali ordine secundum movens non accipit virtutem motivam a priori movente, sed ab alio, quod est aliquid ejus quod movetur. Sed in his, in quibus secundum movens accipit virtutem motivam a primo movente, verum est quod ultimum motum est materialissimum omnium, et haec est causa, quare Avicebron dixit, species sensibiles esse in anima et non acceptas ab extra. Hac etiam de causa dixerunt quidam, virtutem sensibilem per se esse activam et nullius speciei esse receptivam: quia non recte recipit eas, sed una species, quae est habitus potentiae sensitivae, distinguitur ad sensibilia, quae sunt in organis, sicut distinguitur virtus universalis ad particulare, in quod agit et circa quod operatur. 2)

## Artikel 5.

Die Potenzen der Seele find die fensitive, die begehrende, die denkende und die wollende Boteng.

Das Princip ber Grundeintheilung ber psychischen Acte ist nach dem 4. Capitel bes zweiten Buchs von der Seele die Hetero=

<sup>1)</sup> cf. de an. II. 5. 417. b. 16. τοῦ δὲ αἰσθητικοῦ ἡ μὲν πρώτη μεταβολή γίνεται ὑπὸ τοῦ γεννῶντος, ὅταν δὲ γεννηθῆ, ἔχει ἤδη ώσπες ἐπιστήμην καὶ τὸ αἰσθάνεσδαι. Diese angeborne Beschaffenheit ist nicht barin bem Habitus ber Bissenschaft ähnlich, insofern bie Borstellungen willfürlich erzeugt werben fönnen, noch auch vollkommen, benn beides ist bei den Neugebornen nicht ber Fall; die Achnlichkeit besteht nur darin, daß eine positive Beschaffenheit der Seele ohne Anstrengung Vorstellungen erzeugt.

<sup>2)</sup> De an. ll. tr. lV. c. 12.

geneität der psychischen Objecte. Daß jenes Eriterium der Classissischen nicht blos für untergeordnete Eintheilungen von Geltung sei, deweisen die Beispiele. Utristoteles stellt selbst öfter Classen. Pphychischer Acte auf, doch nicht immer in übereinstimmender Weise. Immer zählt er als verschieden auf das sensitive Denken das geistige Denken und das Begehren. Doch bleibt oft unbestimmt, wie Aristoteles sich die Unterschiede des sinnlichen und geistigen Begehrens denke, welche ferner das Verhältniß des Begehrens zu dem bewußten Bewegen des Leibes sei.

Indem Aristoteles ferner constant zwei Fundamentalclassen unterscheidet, Gedanken und Neigungen, welche durch die Untersschiede des sinnlichen und geistigen Theils gekreuzt werden, ergeben sich vier Grundclassen bewüßter Acte: das sensitive und geistige Denken, das sensitive und geistige Begehren. Diese Eintheilung scheint von dem Philosophen als die richtige betrachtet worden zu sein, da sie die letzte ist, und in den früheren Untersuchungen seiner Psychologie der Art vorbereitet war, daß Unterschiede, welche von Andern als wesentlich aufgestellt worden, als untersgeordnete nachgewiesen worden waren.

Die hauptsächlichen Unterschiebe, welche Aristoteles in dieser Classification nicht berücksichtigt zu haben scheint, sind in dem Bermögen des sinnlichen Denkens die Unterschiede der fünf oder mehr Sinne, des äußern und innern Bewußtseins, der Vorstellung und des Urtheils und Gedächtnisses und des Instinctes, welche von vielen Aristotelikern als Unterschiede der Gattung nach, also

<sup>1)</sup> cf. de an. ll. 4. 415. a. 15. sq.

<sup>2)</sup> cf. de an. ll. 413. b. 11. ή ψυχή τῶν εἰρημένων τούτων ἀρχή καὶ τούτοις ὥρισται, θρεπτικῷ, αἰσθητικῷ, διανοητικῷ, κινήσει. l. 29. untersidetet Aristoteles in dem sinnliden Theile ein δοξαστικόν und αἰσθητικόν. 3. 414, a. 31. δυνάμεις δ' εἴπομεν θρεπτικόν, αἰσθητικόν, δρεκτικόν, κινητικόν κατὰ τόπον, διανοητικόν. de an. l. 2. 403. b. 25. Empfinden und Bewegen sind Grundunterschiede. Edenso III. 3 427. a. 17. de mot. an. (welche Schrift mit unaureichenden Gründen von Bielen sir unecht gehalten wird) 6. 700. b. 17. ταῦτα δὲ πάντα ἀνάγεται εἰς νοῦν καὶ ὄρεξιν. de an. III. 9. 432. a. 15. nennt er diese das κριτικόν und κινητικόν. Die sette Gintheilung c. 10. 433. b. 2. ist die solgende: θρεπτικόν, αἰσθητικόν, νοητικόν βουλευτικόν, ἔτι ὀρεπτικόν.

als wesentliche behauptet wurden und werden. — In dem Vermögen des sinnlichen Begehrens schien den Scholastisern der Unterschied des Enterprinkor (vis concupiscivilis oder Kraft der Begierde, deren Object das Angenehme sei) und das Frunzor (vis irascivilis, die Kraft des Zornmuthes, deren Object das arduum, und nur indirect das angenehme ist; nach Andern das nützliche) wesentlich; den Reuern der Unterschied des Gefühls und der Strebungen.

In dem geiftigen Denkvermögen scheint der Unterschied des leibenden und thätigen Verstandes nicht berücksichtigt zu sein. Da jedoch dieser Unterschied nicht in dem Acte selbst einen Unterschied setzt, so ist klar, daß der leidende und thätige Verstand sich in anderer Weise verhalten als die übrigen Seelenvermögen. Denn ber Act, insofern er von der Seele durch den wirkenden Verstand ausgeht, und von berselben burch den leidenden Verstand auf= genommen wird, ift derselbe und nur der Auffassung nach ver= schieden. Das Gefühl hingegen, welches eine Vorstellung begleitet, brückt ein zu bieser hinzukommendes Etwas, ein Sein aus. -Gemeinsam bem sinnlichen Denkvermögen ift bem geiftigen die Frage, ob Vorstellung und Urtheil nicht derartige Acte besagten, welche wesentlich und innerlichst verschieden seien. Wir werden später zeigen, daß biefelben Grunde die Bereinigung bes Gefühls und ber Strebungen, wie ber Vorftellungen und Urtheile zu einer einzigen Gattung verlangten. — Daß ein geistiges Willensver= mögen, verschieden von geistigem Denken und sinnlicher Begierde von Aristoteles gelehrt werde, geht sowohl aus ber letzten Classifi= cation, 2) wie aus dem Buche von der Bewegung der Thiere, und

<sup>1)</sup> cf. Brentano a. a. D. 105 flg. weist die Einheit des sinnlichen Besgehrungsvermögens nach.

<sup>2)</sup> cf. Brentano a. a. D. weist die Annanne eines geißigen Willens nach, p. 154 sig. cf. Eth. Vl. III. 1. 1110. b. 13. γελοῖον δή το αἰτιᾶσθαι τα ἐχτός, ἀλλά μή αὐτον εἰθήρατον οντα ὑπο τῶν τοιούτων, καὶ τῶν μὲν καλῶν ἑαυτόν, τῶνδ'αἰσχοῶν τὰ ἡδέα. In dem vierten Capitel dieses Buches weist Aristoteles den Unterschied des Wahlvermögens von Bernunft und Begierde nach; er saßt den Willen nicht als eine zusammengesetzte Bethätigungsweise, wie Zeller a. a. D. 459. sig. glaudt. Seine Schwierigkeiten heben sich dadurch, daß die Bedeutung des Wortes roūs eine mehrsache ist, indem dieses Wortes

ben Büchern ber Ethik hervor. (Eth. III. 4.) Die Gegensätze und der Charakter der geistigen Willensacte sind Güte und Schlechtigkeit, nicht Wahrheit und Falschheit. Die Schlechtigkeit kömmt dem Willen zu, und ist nicht etwa bloßer Verstandsfehler, dober sinnlicher Defect. Auch kann der Wille sich anders entscheiden, als dem praktischen Urtheil erscheint; oder wenigstens wirkt er bestimmend auf das zu fällende Urtheil.

Wenn diese Hauptclassen psychischer Acte die eigentlichen Gattungen derselben sind, und die innerlichen und wesentlichen Charactere der verschiedenen Functionen zum Ausdruck bringen, so folgt nach unsern frühern Erörterungen, daß es keine engere und keine weitere Gattung geben kann, und daß jeder Gattung eine Potenz der Seele entspreche. Daß die vier Hauptclassen, welche Aristoteles angiebt, wirklich und allein jene sind, welche dem Zwecke der metaphysischen Eintheilung in Gattungen entsprechen, wird bezüglich des sensitiven Theiles, welcher die meisten Schwierigkeiten bietet, aus den folgenden Erörterungen klar wersden. Die Einheit des sinnlich begehrenden Seelenvermögens hat Brentano <sup>2</sup>) nachgewiesen. Das Verhältniß von Gefühlen und Strebungen wird sich aus der Analogie der Vorstellungen und

Welches das Verhältniß dieser heterogenen Acte und Potenzen sowohl unter sich als zu der Substanz sei, ist verschieden beant= wortet worden. Die Hauptgefahr ist hiebei stets diese, daß durch

Urtheile ergeben.

sowohl die Substanz als das spezielle geistige Erkenntnisvermögen bezeichnet. Ebenso wie von einem sinnlichen Begehren gesprochen werden kann, welches der sinnlichen Erkenntniß solgt, kann von einem geistigen Begehren gesprochen werden, ohne die Bedeutung der Worte sinnlich und geistig in ihrem engern Sinne zu nehmen. — Ferner ist die Abhängigkeit des Wollens von dem Denken allerdings eine wesentliche; eine wesentliche Abhängigkeit läßt jedoch durchaus nicht auf Homogeneität schließen. Auch das sinnliche Begehren ist wesentlich von dem sinnlichen Denken abhängig, ohne Denken zu sein. Die Abhängigkeit ist auch keine derartige, welche stete Consormität des Urtheils und des Willens verlangte, am wenigsten eine derartige Consormität, welche dem Denken eine unüberwindliche Herrschaft über den Willen zutheilte. ek. Eth. 111. 4. 1112. a. 8.

<sup>1)</sup> **cf.** Brentano a. a. D. p. 158.

²) a. a. D. p. 105.

Hypostasirung der Potenzen oder der Acte die reale Einheit des Ganzen versoren geht. 1) Denn das Ganze ist nicht gleich der Substanz, sondern umfaßt Substanz und Accidenzen als heterogene oder metaphysische Theile. Der Unterschied zwischen Seele und Acten muß daher negativ als ein solcher bestimmt werden, welcher die reale Zahleinheit, die transzendente Einheit des Ganzen nicht gefährdet. Es ist also kein realer Unterschied von Substanz und Thätigkeiten in dem Sinne eines Unterschiedes des Dings vom Dinge.

Im Gegensatze zu dieser realen Verschiedenheit giebt es eine Verschiedenheit dem Sein nach, 2) welche entweder eine Verschiedenheit der Art oder der Gattung ist; wenn sich diese mit der Verschiedenheit der Ansl vereinigt, so entstehen noch größere Unterschiede, wie solche der Größe eines Steines und der Gestalt dieses Menschen. Die psychischen Energien sind also dem Sein 3) nach verschieden, theils dem spenrischen Sein nach. Durch die letztere Verschiedenheit wird die Verschiedenheit metaphysischer Theile zwischen den heterogenen Acten behauptet, nicht aber durch die erstere.

Ob die psychischen Energien jedoch dem Orte nach verschieden seien, wird in dem nächstfolgenden Capitel untersucht werden. Bezüglich der heterogenen Acte, wie Empfinden und Begehren

<sup>1)</sup> cf. de an. l. 5. 411. b. 1. sq. ll. 2. 413. b. 13. sq.

<sup>2)</sup> cf. Metaphys. V. 6. 1015. b. 36. sq. Lgs. auch Metaph. Vl. 8. 1034. a. 7. die Einheit der substantiellen Materie. lX. 9. 1058. a. 29. sq. Xll. 2. 1069. b. 30. De eoele I. 9. 278. a. 18.

<sup>3)</sup> Diesen Grad des Unterschiedes behauptet Aristoteles unter den psychischen Acten. cf. de an. ll. 2. 413. d. 24. sq. περί δε τοῦ νοῦ καὶ τῆς θεωρητικῆς δυνάμεως δυδέν πῶ φανερόν, ἀλλ ἔοικε ψυχῆς γένος ἔτερον εἶναι καὶ τοῦτο μόνον ἐνδέχεται χωρίζεσθαι . . . τὰ δὲ λοιπὰ μόρια τῆς ψυχῆς φανερόν ἐκ τούτων ὅτι οὖκ ἔστι χωριστά, καθάπερ τινές φασιν τῷ δὲ λόγω ὅτι ἔτερα, φανερόν αἰσθητικῷ γαρ εἶναι καὶ δοξαστικῷ ἔτερον, εἴπερ καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι τοῦ δοξάζειν. lll. 2. 427. a. 2. sq.; 7. 431. a. 13. καὶ οῦχ ἕτερον τὸ δρεκτικὸν καὶ φευκτικόν, οὐτ ἀλλήλων οὖτε τοῦ αἰσθητικοῦ: ἀλλὰ τὸ εἶναι ἄλλο. a. 19. τὸ δ΄ ἔσχατον ἕν, καὶ μία μεσότης τὸ δ΄ εἶναι αὐτῆ πλείω. lll. 9. 432. a. 19. sq. b. 1. sq. de sensu 7. 449. a. 2. sq. de insomn. 1. 459. a. 16. de somno 2. 455. a 20. Lgl. auch δὶε betr. llnters suchung bezüglich der einzelnen Functionen.

scheint dies am wenigsten annehmbar, da bei den theilbaren Thieren diese Functionen nie getrennt erscheinen. Bezüglich der Sinne hat diese Frage die meiste Schwierigkeit.

Sobann ist es nothwendig darzulegen, wie die dem Orte nach nicht verschiedenen Acte des sensitiven Denkens sich wechsel= seitig verhalten, und wie die thatsächliche Einheit des sensitiven Bewußtseins in der aristotelischen Psychologie erklärt und begreif= lich vermittelt ift; wie ferner die Wechselwirkung und die innige Durchbringung, sowie die Vergleichung ber Gedanken und Gefühle und Begierden möglich sei, obgleich diese als metaphysische Theile verschieden sind; wie endlich das kaum trennbare geistige und stunliche Bewußtsein, wie bas ganze menschliche Seelenleben als einheitliches aus den psychologischen Grundtheoremen des Uristoteles begriffen und begründet werden konne, ohne die sub= ftantiellen Seelentheile völlig zu identifiziren ober jene Principien aufzugeben. Aus allen biesen Untersuchungen wird sich ergeben, daß die Psychologie des Aristoteles durchaus den Thatsachen der innern Erfahrung gerecht wird und biefelben zu erklaren weiß. und daß daher die betreffenden Vorwürse Zeller's auch bezüglich ber Ginheit bes Seelenlebens ungerechtfertigt find.

## Zweites Capitel.

Bon den physischen Bedingungen und psychischen Eigenschaften der sinnlichen Borstellungen.

Die sinnliche Wahrnehmung ist die Grundlage nicht blos danderer sensitiver Erkenntnißfunctionen, wie des Urtheils, der Phantasie und des Gedächtnisses, sondern des gesammten Seelenslebens, auch in dem Reich der Gefühle und Stredungen, und des geistigsabstracten Denkens und Wollens. Die sinnliche Wahrnehmung selbst ist nicht wie die übrigen seelischen Acte bedingt durch andere psychische Energien, welche wenigstens der Natur nach vorangingen. Voraussetzung ihres Entstehens ist ein physisches Leiden des Körpers nach jenen bestimmten Theilen, dwelche geeignet sind für derartige Eindrücke. In dieser Function, wie überhaupt in allen Vorstellungen verhält sich die Seele leidend und aufnehmend,

<sup>1)</sup> de an III. 7. 431. a. 14. τῆ δὲ διανοητικῆ ψυχῆ τὰ φαντάσματα οἶον αἰσθήτα (besser αἴδ αισθήματα, ὑπάρχει. ⑤benso l. c. b. 12—16; 8. 432. a. 3. sq. ἐπεὶ δέ οὐδὲ πρᾶγμα οὐθέν ἐστι παρὰ τὰ μεγέθη, ώς δοκεῖ, τὰ αἰσθητὰ κεχωρισμένον, ἐν τοῖς εἴδεσι τοῖς αἰσθητοῖς τὰ νοητὰ ἐστι, τὰ τε ἐν ἀφαιρέσει λεγόμενα, καὶ ὅσα τῶν αἰσθητῶν ἔξεις καὶ πάθη. καὶ διὰ τοῦτο οὕτε μὴ αἰσθανόμενος μηθὲν οὐθὲν ἄν μάθοι ουδὲ ξυνεὶη. ὅταν τε θεωρῆ ἀνάγκη ἄμα φάντασμά τι θεωρεῖν τὰ γάρ φαντάσματα ὥσπερ αἰσθήματά ἐστι, πλὴν ἄνευ ὕλης.

<sup>2)</sup> Phys. VII. 2. 244, b. 11. τῶν ἐμψύχων τὰ τε μὴ αἰσθητικὰ τῶν μερῶν καὶ αὐτάς τὰς αἰσθήσεις. ἀλλοιοῦνται γάρ πῶς καὶ αἱ αἰσθήσεις ἡ γὰρ αἰν 怜ποις ἡ κατ' ἐνέργειαν κίνησίς ἐστι διὰ σώματος, πασχούσης τι τῆς αισθήσεως. καθ' ὅσα μὲν οῦν τὸ ἄψυχον ἀλλοιοῦται καὶ τὸ ἔμψυχον, καδ' ὅσα δὲ τὸ ἔμψυχον, οῦ κατὰ πάντα τὸ ἄψυχον οῦ γὰρ αλλοιοῦται κατὰ τὰς αἰσθήσεις καὶ τὸ μὲν λανθάνει, τὸ δ' οῦ λανθάνει πάσχον.

in dem Sinne, in welchem es dem activ-spontanen Bethätigen gegenüber den aufgenommenen Objecten entgegengesetzt ist. Es soll durch den pathetischen Charakter der Empfindung durchaus nicht jedwedes active Verhalten des seelischen Princips geleugnet werden. Nothwendig und unwillfürlich wird ') die Vorstellung gebildet, wenn der auf den Leid geübte Neiz die Seele berührt hat. Wenn demnach die äußern Dinge die bewirkenden Ursachen der sinnslichen Erkenntniß sind, so muß bezüglich dieses Causalitätsverhältznisses dasselbe gelten, was allgemeine Wechselbeziehung von Ursache und Wirkung bedingt: das Wirkende, insosern es wirkend ist, muß berselben Gattung angehören, wie das Leidende, insosern dieses ein Leidendes ist, und zwar in der Weise, daß das active Princip der Wirklichkeit nach, das leidende der Möglichkeit nach in dieser Gattung ist.

"Das in Möglichkeit Seiende leidet von dem in Wirklichkeit 2) Seienden, so daß sowohl jenes als dieses der Gattung nach Eines ist."

Dies Gesetz findet birect seine Anwendung bezüglich ber organischen Vermittlung ber psychischen Acte, mährend seine Gel-

¹) De an. II. 5.417. b. 24. δια νοῆσαι μεν επ' αὐτῷ, ὁπόταν βούληται, αλοθάνεσθαι δ΄οὐα επ' αὐτῷ ber Erund liegt eben barin, daß die veranlassende Ursache ber sinnlichen Empfindung eine förperliche Bewegung ist, welche dem Bewußtsein und hiermit dem Machtgebiete der Seele entzogen ist. Wenn Aristoteles hier sagt, die geistigen Borstellungen seine in der spontanen Gewalt der Seele, so sieht dies nicht im Widerspruch mit dem Sage, der thätige Berstand wirfe undewußt und nothwendig: denn nur der unmittelbare Einsluß auf das Werden der sinnlichen und geistigen Vorstellungen ist unserer Willsür entzogen, nicht ein mittelbarer, disponirender. Letztere ist uns bezüglich der geistigen Vorstellungen mehr gegeben, als bezüglich der sinnlichen, weil jene in bewußten, diese in unbewußten Voraussetzungen ihren Grund haben.

<sup>2)</sup> De part. an. II. 1. 647. a. 8. sq. de an. VI. 11. 423. b. 30. τδ άπτικόν... τδ δυνάμει τοιοῦτόν ἐστι μόριον. τό γὰρ αἰσθάνεσθαι πάσχειν τί εστίν. Έφει βο δαφρησις, τοῦτο δυνάμει τὸ δαφρατικόν τὸ γὰρ αἰσθητὸν ἐνεργεῖν ποιεῖ τὴν αἴσθησιν, ὥσθ' ὑπάρχειν ἀνάγκη αὐτὴν δυνάμει πρότερον. In welchem Sinn freilich ber in Birflichfeit Empfindende und daß empfundene Diject homogener Ratur seien, verlangt nähere Untersuchung.

tung bezüglich der letztern als solchen zweifelhaft erscheinen könnte. Die erste Forderung dieses Gesetzes ist eine solche Disposition der Organe, burch welche fie fur eine bestimmte Weise physischer Ginwirkungen empfänglich sind. Aristoteles findet diese in Gleich= theiligkeit der geeigneten Elemente; dieje nämlich zeichnet die Sinneswerkzeuge vor den übrigen Lebensorganen aus. "Daber versuchte noch kein Physiolog zu sagen, 1) das Angesicht ober ein analoger Theil sei Erbe oder Basser oder Feuer: von den Sinnes= werkzeugen dagegen theilten fie jedes dem entsprechenden Glemente zu, indem sie fagten, das Eine sei Luft, das andere Feuer. Während aber das Empfinden berartig in einfachen Werkzeugen sich voll= zieht, ift es gang zweckmäßig, daß das Fühlen und Taften zwar in einem gleichtheiligen aber am wenigsten einfachen Organ vorgeht; benn am meisten scheint ber Gefühlssinn mehrere Gattungen zu umfassen und sein Object viele Gegenfate zu haben: marm und kalt, naß und feucht, und das andere wenn es noch ein folches giebt. Und das Sinneswerkzeug für diese (Gegenfätze) bas Meisch und bas ihm Analoge ist baber bas Stofflichste ber Sinnesorgane." Je nach ber Berschiedenheit ber Qualitäten näm= lich ist sowohl das äußere Mittel ein verschiedenes, und daher auch das angewachsene Organ: Denn nicht Alles?) ist in ber Möglichkeit zu Allem, sondern nur jenes welches durch eine ein= zige Einwirkung bes thätigen Princips in Wirklichkeit bas werden kann, zu dem es in Möglichkeit genannt wird. Nicht alle Gle= mente sind gleich leidensfähig, 3) und wenn sie es an sich waren,

<sup>1)</sup> De part. an. II. 1. 647. a. 4. sq. bezüglich ber gleichtheiligen und ungleichtheiligen Organe Zeller Geschichte ber Philosophie b. Griech. II. 2. 371. 5. u. 418.

<sup>2)</sup> Metaph. IX. 1019. c. 7. a. 1.

<sup>3)</sup> De an. III. 1. 425. a. 1. sq. Wasser und Lust sind leidensfähig für Farben und für Töne und daher die Elemente des Eesichtssinnes und des Eehörs. Das Organ des Geruchs ist aus beiden gemischt; alle Organe wiederum mit Feuer, welches nothwendige Bedingung des Lebens und Empsindens ist; selbst aber ist es nicht Element für ein Organ, weil ihm vorzüglich Activität, nicht Leiden eignet. Metaph. I. 4. 985. a. 31. Empedocles hatte dieses Berhältniß bestimmt: έτι δέ τὰ ὧς ἐν ΰλης είδει λεγόμενα στοιχεῖα τέτταρα πρῶτος είπεν οῦ μὴν χρῆται γε τέτταρσιν, ἀλλ ὡς δυρὶν οὖσι μόνοις, πυρὶ μεν καθ' αὐτό, τοῖς δ'αντικειμενοις ὧς μια φύσει, γῆ τε καὶ αἔρι καὶ ὕδατι.

müßten sie auch der Art beschaffen sein, daß sie Theise des lebensdigen Organismus sein können. Die Luft ist zwar an sich Medium und leidensfähig vom Farbigen, Leuchtenden; aber es wäre unmögslich, daß sie als Organ die Einwirkungen der Farben aufnähme: denn wie sollte sie, unmittelbar mit der äußern Luft zusammenshangend, Theil des Körpers sein können? Wodurch sollte sie zusammengehalten sein, als durch ein festeres durchsichtiges Element, welches also selber das bessere ift.

Die Gleichtheiligkeit bes Organes also in dem für 1) diese Urt von Einwirkungen geeigneten Clemente ist ein unbedingtes Erforderniß zur Ermöglichung einer Empfindung: andere Bedingungen dagegen sind es, von welchen die Vollkommenheit der Wahrnehmung abhängig, auch insoweit dieselbe ein Act der Seele ist. Dies ist in doppelter Weise der Fall: "Scharf seben nennt man nämlich sowohl 2) das Vermögen in große Fernen zu sehen, als auch die Unterschiede des Gesehenen genau zu bemerken." Beide Vollkommenheiten sind bei allen Sinnen von einander trennbar, weil ihre Ursachen verschiedene sind. Die Reinheit des Elementes, seine Unvermischtheit mit trübenden Stoffen, seine genaueste Indisserenz bedingt die Feinheit der Empfindung, in welcher alle, auch die kleinsten Unterschiede hervortreten. Nach der Lage ber Augen bagegen ist die Schärfe des Sehens verschieden: "so scharf zu sehen, daß man Verschiedenheiten genau bemerkt, hat seinen Grund in dem Auge selbst. Wie auf einem reinen Rleid unscheinbare Flecken ganz offenbar sind, so machen auch geringe Reize auf ein reines Organ Eindruck und veranlassen ihre Wahr= nehmung. Das in die Ferne sehen und von entfernten Objecten ausgehende Bewegungen empfangen, bewirkt die Lage ber Augen." In derselben Weise entwickelt Aristoteles 3) dasselbe von den andern Sinnen, dem Gehör= und Geruchssinn.

<sup>1)</sup> Bezüglich ber Augen, bes Ohres und Geruchsorgans de. gen. an. V. 1. 779. b. 23. — 3. 781. b. 30. II. 6. 743. b. 35. sq. außer ben betreff. Capiteln de an. II de sensu. Die Erbe ist auch nicht rein Element irgend eines Sinnes, sondern insofern sie mit dem Fleisch vermischt ist, ist sie im Organ des Tastsinns.

<sup>2)</sup> De gen. an. V. 1. 780. b. 14. sq.

<sup>3)</sup> l. c. 2. 781. a. 14. sq.

Wit ber Ungetrübtheit ber Mischung wächst die Unbestimmtheit und Potentialität des Organs: eine Trübung würde schon eine Veränderung der  $\mu e \sigma \delta \tau \eta s$  nach einem Extrem hin mit sich führen, und eine richtige Beurtheilung öfters gefährden. Denn diese ist ja abhängig von einer richtigen Vergleichung des eigenen Zustandes mit dem gemachten Eindruck; wird auf den einen oder andern eine Veränderung bezogen, welche sich in Wirklichkeit nicht so verhält, so täuscht sich der Urtheilende. Dies aber ist besonbers ermöglicht durch eine derartige Trübung des Organs, wenn diese selbst verborgen bleibt.

"Wir empfinden mit dem Gefühlssinn nicht das <sup>2</sup>) gleich Warme und Feuchte, Harte und Weiche, sondern das mehr und minder, da der Sinn gewissermaßen eine Mitte der Gegensätze seiner Gattung ist. Hiedurch unterscheidet er das Sinnlich-Wahrnehms dare, denn das Mittlere ist unterscheidend, da es sich zu beiden Extremen gleichmäßig verhält." Diese Mitte jedoch scheint ihm eine zweisache zu sein: in der Weise sowohl, daß die betressende sunsliche Qualität des Organs eine aus den Gegensätzen zur richtigen Mitte gemischte ist, welche also in dieser Gattung eine Bestimmtsheit hat und nur bezüglich der Gegensätze eine potentielle ist, wie das Fleisch, welches eine mittlere Wärme, Trockenheit und Festigkeit hat; weniger werden durch eine solche Mitte die mitts

¹) Metaph. 1V. 5. 1010. b. 21; sq. . . . δ μὲν αὐτὸς |οἶνος δόξειεν ἄν ἢ μεταβαλών ἢ τοῦ σώματος μεταβαλόντος ὅτὲ μὲν εἶναι γλυκύς ὅτὲ δὲ οὖ γλυκύς cf. c. 6. 1011. a. 17—35.

<sup>2)</sup> De an. Il. 11. 424, a. 2. sq.; 12; Ill. 2. 426. b. 8; 7. 431. a. 11. 19. cf. Kampe Erk. Theorie des Aristoteles, Leipzig 1870, p. 91, Anm. 2, verwirft den Begriff der urtheilenden Mitte, indem er nur das unmittelbare Innewerden, das leidende Aufnehmen der Gegensähe als Function der Mitte betrachten will. Doch gerade weil das zelveiv von Aristoteles als gemeinsamer Eatungsbegriff des Borstellens und Urtheilens gefaßt wird, ist die unterscheidende Mitte auch urtheilende Mitte: indem im Urtheil eine weitere Bestimmung der Seele gesetzt wird, indem sie zustimmt oder verwirft. cf. de an. Ill. 7. a. 10. vo dregreiv rā alogneizā pesocrati. Inwiesern die Beretheilung des Urtheils an den innern Sinn und des Ersassen und Innewerdens der Unterschiede an die Einzelsinne in Aristoteles Lehre begründet sei, muß später erörtert werden.

leren Grade in einer Gattung ') wahrgenommen. Dagegen gibt es and eine folche Mitte, welche die völlige Möglickeit in dieser Sattung bezeichnet, wie insbesondere die Luft des Ohres frei sein nuß von jeder Bewegung, weil diese die ungetrübte Erregung durch die von außen mitzutheilenden Bewegungen unmöglich machte.

Insofern diese Ordnung und Disposition der Organe eine teleologische und zweckmäßige ist, und demgemäß nicht rein stossesich sich sein kann, muß das Sinneswerkzeug als das, was es als Theil sür das lebende Gauze ist, gedacht werden durch die Urssächlichkeit des formellen Princips. Denn durch dieses ist das lebende Wesen ein organisch gegliedertes Gauzes, in welchem viele Theile zu einem Lebenszwecke vereinigt sind. In der Form liegt nämlich der letzte Grund der Zweckmäßigkeit, während die Materie das Princip ist, welches durch die in ihr begründete Naturnothwendisseit der vollkommenen Realistrung des teleologischen Zweckes widerstredt. Die Realistrung der Form ist der Zweck dieses Wesens, denn die Form ist die Wirklichkeit der Dinge, diese aber ist der Zweck ihres steten sich erhaltenden Lebens, welches nur eine

<sup>1)</sup> cf. bezüglich des Taftsinns die srüher eitirten Stellen, insbes. de part. an II. 1. 647. a. 4. sq. Meteor. IV. 4. 382. a. 17: ἐπεὶ δὲ προς τὴν αἴσθησιν πάντα πρίνομεν τὰ αἰσθητά, δῆλον ὅτι καὶ τὸ σκληρὸν καὶ τὸ μαλακον ἄπλῶς πρὸς τὴν ἄφὴν ὡρίκαμεν, ὡς μεσότητι χρώμενοι τῆ ἄφῆ διὸ τὸ μὲν ὑπερβάλλον αὐτῆς σκληρόν, τὸ δ΄ ἐλλεῖπον μαλακὸν εἰναί φαμεν.

<sup>2)</sup> Bgl. Zeller 1. c. 250. 2. und die dort angeführten Stellen. Aristoteles unterscheidet (mit Plato) das 826, das um deffentwillen und das ob our arev ohne welches das erstere, das Zielgut nicht erreicht werden kann. Metaph. VII. 7. 1072. b. 11. de part. an. I. 1. 639. b. 21. 642. a. 1. Gen. an. I. 4. 717. a. 15. ll. 6. 743. b. 16. lV. 8. 776. b. 32. Phys. ll. 9. 199. b. 34. sq. Der Grund ber Naturnothwendigkeit liegt in der Materie, ber 3med und bas Zielgut in der Form. 200. a. 5. all buwg our aven uer των αναγκαίαν εχόντων την φύσιν, οῦ μέντοι γε διὰ ταῦτα πλην ώς δὶ ὅλην, άλλ' ένεκα τοῦ κρύπτειν ἄττα καὶ σώζειν. δμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσιν, εν όσοις τὸ ένεκά του εστίν, οὐκ ἄνευ μεν τῶν ἀναγκαίαν εχόντων την φύσιν, ου μέντοι γε δια ταῦτα αλλ' η ως ύλην, αλλ' Ενεκά του, οἶον δια τί δ πρίων τοιοςδί; όπως τοδί καὶ ένεκα τουδί. . . . . . 13. ἐξ ὑποθέσεως δή τὸ ἀναγκαῖον, ἀλλ' οὐχ ὡς τέλος ἐν γὰς τῆ ὕλῆ τὸ ἀναγκαῖον, τὸ δ' οῦ ένεκα εν τῷ λόγῳ. 30. φανερον δή ὅτι τὸ ἀναγκαῖον ἐν τοῖς φυσικοῖς τὸ ὡς ύλη λεγόμενον και αί κινήσεις αί ταύτης. De an. Il. 4. 415. a. 15-21; 416. a. 9. Gen. et corr. 11. 9. 335. b. 24. Part. an. 111. 2. 663. b. 22.

ftete Selbsterneuerung und ein Untampfen gegen die im Stoffe begründete Nothwendigkeit der Natur ist. Der Stoff ist nie Zweck, sondern nur die Bedingung zur Nealisirung irgend welchen Zweckes: ebenso verhält sich ber Theil zum Ganzen. Der Theil ist da um des Ganzen willen, damit diesem irgend welche Voll= kommenheit zukomme: auch er ist um des Ganzen willen gewollt und bewirkt, wie er auch durch das Sein des Ganzen wirklich ist, und wirklich nur insofern ist, als das Ganze ist. Die Theile sind für sich betrachtet fein Wirkliches, kein Seiendes, kein Ding; benn jedes Seiende ist als solches ein Eines, ein Ganzes; dieselben find gegenüber dem Ganzen nur in Möglichkeit, und daher verhalten sie sich zu diesem wie die Materie zur Form, und wie das Mittel zum Zweck. Wie das Ganze daher als folches die finale Ursache der Theile ist, ebenso ist es die formale Ursache seines Seins. "Die Seele ist Ursache und Princip des lebenden 1) Kör= pers. Diese aber hat mehrfache Bedeutung: Nach allen bestimm= ten Weisen nun (mit Ausschluß der materiellen Ursache) ist die Seele Ursache: benn sie ist Das, woher die Bewegung (bem Leib zufliest) und das um bessentwillen und endlich ift die Seele Ur= sache der beseelten Körper, wie die Substanz eines Dinges seine Ursache ist. Daß sie als Substanz Ursache ist, ist klar: Denn die Substanz ist allen Dingen (formale) Ursache des Seins; das Leben aber ist das Sein der Lebenden; dieses (des Lebens) Ur= sache aber und Anfang ift die Seele. Ferner ist der Begriff 2) des Möglichen seine Wirklichkeit.

<sup>1)</sup> De an. Vl. 4. 415. b. 7—21. Wenn von der Hinordnung der Materie zur Form, in deren Berwirklichung sie ihren Zweck hat, gesprochen wers den kann, so kann der Begriff Materie nicht als das schlechthin Unreale und Reinmögliche gesaßt werden, sondern jener Begriff des Stoffs liegt diesen und ähnlichen Aussührungen zu Grunde, welcher die durch eine conträre Form reale Materie hezeichnet. Denn das Mögliche ist nicht an und durch sich real, sondern durch eine Form: durch diese wird daher die Materie eine reale Möglichkeit einer andern Form.

<sup>2)</sup> Sein realer Begriff, bas in der ύλη versenkte Erfennbare. Bgl. de gen. an. ll. 1. 734. a. 29. λόγος δε τούτου ὅτι ὑπὸ τοῦ ἐντελεχεία ὅττος τὸ δυνάμει ὄν γίνεται ἐν τοῖς φύσει ἢ τέχνη γινομένοις, ώστε δέοι ἄν τὸ είδος καὶ τὴν μορφὴν ἐν ἐκείνφ είναι.

Ferner ist ofsenbar wie die Seele auch als Zielgut Ursache ist: denn wie der Geist um des Zweckes willen wirkt, ebenso auch die Natur, und Dieses (das um dessentwillen) ist ihr  $\tau \dot{\epsilon} \lambda o s$ . Sin Derartiges ist die Seele, auch der Natur (nicht blos in ihrer eigenen teleologisch bestimmenden Thätigkeit) nach in den lebenden Wesen. Denn die physischen Körper sind die Werkzeuge der Seele, wie der Thiere, so auch der Pflanzen, indem sie wegen der Seele sind. Sin den zweisaches aber ist das um dessentwillen, das um dessentwillen und für welches."

Hiermit ist zugleich die Junigkeit der Vermischung ausge= brückt, welche zwar nicht eine begriffliche Identität ist, aber jede örtliche Getrenntheit ausschließt. Der Leib ist ja nur durch die Seele im Orte, also kann die Seele nicht irgendwo nicht sein, mo ein Theil des Leibes ist. Ob dies freilich auch von der Seele gelte, insofern fie in bewußter Weise oder in unbewußter Weise thatig ift, ift hiermit nicht entschieden. Wie ferner die Seele zwar in ber Größe, aber boch nicht felber die Größe fei, ift schwer zu fagen, ba fie die Ursache bes gangen Seins ift, und aus ber Materie als vollkommener Ursache keine positiven Eigenschaften folgen können. "Das Bewegende ist die Seele, welche etwas an= beres zwar als diese Größe, aber in ihr ist." 2) Es gilt dies nur bann, wenn die Seele als ganze gedacht wird, indem fie als folde nicht blos groß, sondern auch Princip räumlich unausge= behnter Bethätigung ift. Doch immerhin ift es schwierig, die beiden Begriffe von Form und Materie und deren verschiedene Bedeutungen, wie die griftotelischen Beftimmungen über dieselben miber= spruchsloß zu vereinigen. Soweit es unsere Aufgabe erfordert, muffen diese Schwierigkeiten noch berücksichtigt werden.

Die Form ist überhaupt Das, was selbst nicht materiell ist, (obgleich sie körperlich sein kann), aber ben zu allen körperlichen Wirklichkeiten fähigen Stoff durch den Juhalt ihrer selbst zu einem zweckvollen bestimmten Ganzen vollendet oder als Theil einem Ganzen eingliedert. Vermag sich das durch seine Stofflichkeit leidensfähige Ganze gegenüber den auf es einwirkenden Natur-

<sup>1)</sup> Bgl Trendelenburg Comm. de an. p. 353.

<sup>2)</sup> De mot. an. 708, 10. a. 1. de an. ll. 12, 424, a. 24, sq.

fräften nicht mehr in seiner Soheit zu erhalten, so geht es zu Grunde. Kraft seiner Form, durch welche die Materie real und das Corrumpirende ursächlich ist, vermag es nur das, dem neu entstehenden Ding substantielle und accidentelle Bestimmtheiten mitzutheilen. Obgleich daher das Auge des Todten die Gestalt, die Größe, die Leidensfähigkeit des lebendigen Auges hat, ist es nur in aequivosem Sinne Auge, ein der frühern Form, durch welche es sehsähig war, beraubtes Glied. 1) Es blieden dem todten Auge zwar jene Eigenschaften, oder um genauer zu reden, es erneute sich in einer der alten Form ähnlichen Seinsweise, was das allzgemein körperliche und umsetzbare Sein betrisst, aber es verlor seine psychische Kraft.

Das Sinneswerkzeug ist also ein  $\lambda \acute{o}\gamma os \ \emph{e}v\acute{v}\lambda os, \ \emph{e}$ ) eine nothewendig materiell vermischte Form, (insofern jede physische Getheilteheit eine materielle Vermischung voraußseth), ein der Seele und dem Leib gemeinsames Werkzeug.

Hieraus ist nun ersichtlich, warum übermäßige 3) Eindrücke die Organe zerstören; denn wenn die Bewegung im Organ zu stark ist, löst sich die Ordnung auf: eine solche war ja der Sinn. Und ebenso löst sich die Symphonie und der Accord, wenn die Saiten zu heftig angeschlagen werden. Aus demselben Grunde sind gemischte Empfindungen dem Sinne angenehm, "denn 4) wenn ein Wort eine Symphonie, das Gehörte und das Hören einerseits Eines, andrerseits aber nicht Eines ist, und die Symphonie eine gewisse Ordnung und Begriff ist, so muß auch das Gehör gewissermaßen ein harmonischer Begriff sein. Darum zerstört jedes

¹) Bgí. de gen. an. ll. 1. 734. b. 24. οὐ γάρ ἐστι πρόσωπον μὴ ἔχον ψυχήν, οὐδὲ σάρξ, ἀλλὰ φθαρέντα ὁμωνύμως λεχθήσεται τὸ μὲν εἰναι πρόσωπον, τὸ δὲ σάρξ, ὥςπερ κἂν εὶ ἐγίγνετο λίθινα ἢ ξύλινα. l. c. 735. a. 6. οὔτε γὰρ ψυχὴ ἐν ἄλλῳ οὐδεμία ἔσται, πλὴν ἐν ἐκείνῳ οὖ γ'ἐστίν, οὔτε μόριον ἔσται μή μετέχον ἀλλ ἢ ὁμωνύμως, ὥσπερ τεθνεώτος ὄφθαλμος. de an. ll. 1. 412. b. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dgf, de an. l. 1. 402. 403. ll. 1. 412. b. 18; a. 1. 12 424. a 25. lll. 4. 429. b. 15.

<sup>3)</sup> De an. Il. 12. 424. a. 28; Ill. 2. 426. a. 27. sq.

<sup>4)</sup> De an. 111. 2. 426. a. 27. sq.

Uebermaß der Höhe und Tiefe das Gehör. Analog ift dem Sinn eine entsprechende Mitte ber Gegenfätze angenehm.

Jst nun das äußere Organ ein  $\lambda \acute{o}\gamma os \acute{e}v \acute{v}\lambda os$ , und kann der  $\lambda \acute{o}\gamma os$ , wenigstens dem Sein nach ) getrennt von der Materie gedacht werden, so hindert nichts, daß dasselbe Werkzeug einer psychosphysischen Thätigkeit sei. Dem stosslichen Theil entspräche die organische Bewegung, welche durch äußere Erregungen veranslaßt die psychische Bethätigung erweckt. Der Seele und ihrer vorstellenden Krast dagegen ist die intentionale Weise des Ausenehmens 2) analog.

Wo diese beiben Factoren, die psychische Kraft und die elementare Mitte sehlen, ist die Empfindung, als bewußtes körpersliches Leiden unmöglich. 3) Kraft dieser Vereinigung und wesentslichen Durchdringung durch die Seele und ihre Kräfte ist die Wahrnehmung nicht rein organische Function, sondern auch, und dieses vorzüglich, psychische. Es kommen ihr daher alle jene Eigenschaften zu, welche die psychischen Acte auszeichnen: der Charakter der Energie im Gegensatze zur Bewegung. 4) Beide Begriffe sind besondere Weisen der Veränderung: 5) die Energie ist ein instans

<sup>1)</sup> De an. 11, 12, 424, a. 25, de mot. an. 9, 703 a. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De an. ll. 5. 418. a. 3. sq.; 12. 424. a. 17. sq.

<sup>3)</sup> De an. ll. 12. 424. b. 1.

<sup>4)</sup> cf. Metaphys. 1X. 6. 1049, b. 18.—36. u. 8. 1050 a. 23, sq.

<sup>5)</sup> cf. de an. ll. 5. 417. h. 2. οὐν ἔστι δ' ἀπλοῦν οὐδὲ τὸ πάσχειν, άλλα το μεν φθορά τις υπό του εναντίου, το δε σωτηρία μαλλον του δυνάμει όντος υπό του εντελεχεία όντος και ομοίου, ούτως ως δύναμις έχει πρός εντελέχειαν θεωρούν γάρ γίγνεται το έχον την επιστήμην, όπερ η ούν έστιν αλλοιοῦσθαι (είς αὐτὸ γὰο ή ἐπίδοσις καὶ είς ἐντελέχειαν) ή ἔτερον γένος αλλοιώσεως. Das wirklich werden in pfnchischer Beise sei entweder nicht Leiden zu nennen ή δύο τρόπους είναι αλλοιώσεως, την τε επί τας στερητικάς θιαθέσεις μεταβολήν και την επί τας έξεις και την φύσιν. de an. Ill. 7.431. a. 4-6. Da die Sprache für biefen Unterschied keinen bestimmten Ausbrud hat, und das Wort "Beränderung" und "Leiden" das Migverständniß ber physischen Veränderung und des körperlichen Leidens erwedt, so spricht Uristo= teles ben psychischen Substanzen die Leidensfähigkeit ab, cf. de an. 111. 4. 429. a. 13. sq. a. 29. sq. b. 29. sq. und jagt andererseits, alles Beränder= liche sei theilbar; cf. Phys. Vl. 4. 234. b. 10. sq. Diese Ausbrucke erklären sich nach de an. Il. 5. leicht wiberspruchslos, ohne daß man mit Zeller a. a. D. p. 440. den göttlichen schlechthin unveränderlichen Geist mit dem menschlichen

tanes Werben beisen, mas vorher nicht mar, die Bewegung ein allmähliges Werben ber neuen Eigenschaft aus einer unterge= gangenen homogenen Beschaffenheit. Der Grund, warum bie einen Wirkungsweisen instantan sind, die andern dagegen nicht, liegt barin, daß die erftern innerhalb des wirkenden Subjectes bleiben und kein von sich selbst verschiedenes Sein bewirken, während die transeunte Wirksamkeit aus dem wirkenden Subjecte hinausgeht und sich in anderes Sein umsetzt. Da dieses sich Umsetzen der homogenen Qualitäten der Körper nie einen Ruhepunkt erreicht, nie eine solche Eigenschaft bewirkt, welche nicht in stetem Wechsel wäre, so ist dasselbe ein unaufhörliches, nie unterbrochenes und ftetig wechselndes Werden und Vergeben der Dinge und Eigen= schaften. Denn jedes Wirken, welches ein Einwirken auf ein Anderes ift, hat in diesem eine Veränderung zur Folge, welche wiederum eine transeunte ist, und eine andere Veränderung erzeugt u. f. f. Selbst wenn sie zur Ruhe gebracht, geschieht bies nur durch Absorption eines gewissen lebendigen Kraftmaßes, welche das Unterbleiben anderer Veränderungen oder das Nichtausgleichen anderer Veränderungen zur Folge hat. Wenn daher mehrere Körper in dem Wechselverhältniß des Wirkens und des Leidens stehen, ist entweder stetige Veränderung, steter Kraftumsatz, oder ein volles Gleichgewicht der Kräfte einzig möglich, welch' letzteres nicht ein stetes Wirken in derselben Weise zu nennen ist, sondern ein stetes Verhindern der verändernden Einwirkung, der lebendigen Kraftäußerung.

Jebe transeunte Beränderung verläuft also stetig und constinuirlich; sie erreicht nie einen solchen Zustand, in welchem sie einen zeitweiligen Abschluß hätte, wie dies in den sensitiven und geistigen Wirkungsweisen der Seele der Fall ist. 1) Es kann

ibentificiren müßte; Zeller müßte consequent auch die sensitiven Seelen als das gött- liche Wesen sassen, da, wie er p. 457 fig. gesteht, die Unveränderlichkeit auch auf diese übertragen wird. So wenig als \$\mathcal{v}\_{1}\eta} ausschließlich Stoff bezeichnet, ebensowenig bezeichnet Freiheit von der Materie, und Leidenslosigkeit Freiheit von jeder Möglichkeit und jeder Veränderlichkeit.

<sup>1)</sup> Die psinchische Beränderung ist daher ähnlich dem substantiellen Wechsel; benn auch die Substanzen sind discrete Einheiten, welche durch keine Ueber-

daher eigentlich nicht in dem Sinne von einer Wirkung der for= verlichen Ginwirkung geredet werden, daß hiedurch ein eingetretener bleibender Zustand bezeichnet wird, ber nicht nur ber Durchgangs= punkt zu einem neuen, ebenso rasch vergebenden Dasein ift. Die Vorstellung hingegen erregt Urtheile, Gefühle und Reigungen, nicht indem sie selbst vergeht, sondern verstärkt wird und fortbe= steht. Die Weise, wie die Motive in der Seele Ursache der Ur= theile und Neigungen sind, ist zwar der materialen Ursächlichkeit in dem Reiche der Körper analog, jedoch nicht homogen: es ift nicht nothwendig, daß das Motiv vergehe, damit der Entschluß entstehe, wie das Aequivalent vergeben muß, damit das Neue ent= stehe. Es ist in der Borftellung also ein Terminus der im= manenten Activität ber Seele erreicht, welcher zwar anregend in der Seele selbst wirkt, aber nicht durch sein Bergeben, sondern durch sein Fortbestehen. Die Vorstellung ift aus bicsem Grunde eigentlicher Terminus eines einzelnen Actes ber Seele, woraus folgt, daß bieselbe instantan vollendet sei, weil sie mit dem Acte, welcher sie wirklich macht, identisch ist.

Zugleich folgt hieraus, daß es in der Seele in berfelben Gattung nicht blos einen einzigen Act giebt, welcher die continuir= liche Veränderung immer berselben vom Momente des substan= tiellen Entstehens bis zum Augenblicke ber Corruption bezeichnete; vielmehr folgen sich viele Vorstellungen, viele Urtheile, viele Ge= fühle und viele Strebungen. Die innere Erfahrung zeigt in diesem Punkte deutlich den Unterschied der physischen und der psychischen Beränderung, insbesondere wenn die Urtheile und die Strebungen vorzüglich betrachtet werben: benn in biefen tritt ber psychische Act bestimmter gegenüber bem inexistenten Objecte hervor, als in Vorstellung und Gefühl, in welchen Subject und Object verschmolzen erscheinen. Wenn wir jedoch die formale Qualität ber Vorstellungen als unterscheibenbe Thätigkeit bestimmen, wie dies in ben folgenden Capiteln geschehen wird, so tritt auch bei den Vorstellungen deutlich die discrete Vielheit berfelben her por.

gänge vermittelt sein können. Aristoteles nennt beshalb die psychischen Acte durch Generation entstanden, jedoch nur insosern sie dieser in ihrer Entstehungs-weise ähnlich sind. cf. Phys. Akr. VII. 3. 247. d. 7. 8.

Der characteristische Unterschied aller psychischen Acte gegenäber den physischen Beränderungen ist daher der Unterschied der Energie gegenüber der Bewegung. Als Energie ist ihnen eigenthümlich, daß sie einzelne sind, daß sie instantan vollendet sind, und daß sie anregende Ursächlichkeit besitzen, ohne selbst aufzushören. Die Bewegung innerhalb derselben Gattung ist dagegen für die ganze Dauer eines Dinges nur eine und stetige; Ruhe ist für die körperlichen Kräste nur in dem gegenseitigen Aufgeshobensein, in dem Gleichgewicht derselben möglich.

## Drittes Capitel.

Bon dem Organe und Orte der psychischen Energien.

In der verschiedensten Weise wurde die Frage nach dem örtslichen Theile beautwortet, in welchem die sinnliche und die geistige Erskenntniß sich vollziehen; ebenso der bezüglichen Stimmungen und Neizgungen. Bezüglich der geistigen Acte ist die Frage eigentlich nur diese, ob sie wesentlich durch organische Functionen bedingt seien, oder nicht? Diese Frage setzen wir als beautwortet vorauß, da sie in andern Schristen über Aristoteleß behandelt wurde, und beschränken unß auf die Beautwortung der andern Frage, ob eine oder mehrere örtliche Theile des Körpers direct Organ der senssitien, indirect der geistigen Acte des Menschen sei. Beider Anssichten Gründe müßen entwickelt werden, da von vornherein nichts feststeht.

# A. Artikel 1.

Mis 2670s erblos muß die psychische Potenz und ihre Energie dort sein, wo ihre 627, mit welcher sie vermischt ist, sich findet.

Jene elementare Mitte, jenes für die Gegensätze 1) geeignete, diese aufnehmende gleichtheilige Organ, 2) welches auf eine bestimmte Classe von Reizen angelegt ist, mit dessen Qualität 3) und Bau die Güte und Schärfe der Empfindung zusammenhängt, ist, wie es nach Allem scheint, in dem äußern Sinneswerkzeug zu suchen.

<sup>1)</sup> De an. II. 11. 424. a. 2; III. 2. 426. b. 8. Meteor. IV. 4. 382. a. 17.

<sup>2)</sup> De part. an. ll 1.647. a. 4. sq.

<sup>3)</sup> De gener. an. V. 1. 780. b. 14. sq. 2. 781. a. 14. sq.

Der Bau des Auges ist es ja, welcher das Vermögen ') des Fernsehens modifizirt; und die Dünne und Durchsichtigkeit der Augenhaut wiederum, wodurch die Feinheit der Unterscheidung kleinster Differenzen gegeben ist. Als Durchsichtiges ist das Wasser in der Möglichkeit zu allen Farben, um so mehr, je reiner es ist: es ist baber bas Element bes Sehens. "Die Bewegung bieses Theiles, weil er burchsichtig, nicht well er feucht ift, ift bas Sehen." 2) Demgemäß ift das Waffer das fehkräftige des Auges, das Subject der Gesichtsempfindungen, wegen bessen das Auge das Organ 3) des Wassers genannt wird, wie das Ohr Organ der Luft. Diese fonnte zwar an sich auch Werkzeug bes Sehens sein, aber ihre weniger feste Masse hätte nicht die Vortheile des mässerigen Aug= apfels geboten. 4) Dagegen "wird das Leere mit Recht das Vor= zügliche des Gehöres genannt; denn die Luft ist wie es scheint ein Leeres und diese ja bewirkt das Hören, wenn sie (mit der äußern Luft) zusammenhängend und übereinstimmend schwingt." 5)

Je freier die innere Luft von eigenen Bewegungen 6) ist, besto unbestimmter und potentieller wird sie sein, und besto seiner ist das Gehör, während durch einen solchen Bau des Organs, der möglichst viele Wellen und Luftbewegungen vereinigt und sammelt, das Hören ferner Töne ermöglicht ist.

<sup>1)</sup> BgI, gen. an. V. 1. 780. b. 29. τοῦ μὲν γὰρ οὕτως δξὺ δρᾶν ιὅστε διαισθάνεσθει τὰς διαφοράς, ἐν αῦτῷ τῷ ὅμματί ἐστιν ἡ αἰτία ιὧσπερ γὰρ ἐν ἱματίψ καθαρῷ καὶ αἱ μικραὶ κηλὶδες ἔνδηλοι γίνονται, οὕτως καὶ ἐν τῆ καθαρῷ ὄψει καὶ αἱ μικραὶ κινήσεις δῆλαι καὶ ποιοῦσιν αἴσθησιν. τοῦ δὲ τὰ πόρρωθεν δρᾶν καὶ τὴν ἀπὸ τῶν πόρρωθεν δρατῶν ἀφικνεῖσθαι κίνησιν ἡ θέσις αἰτία τῶν δφθαλμῶν.

<sup>2)</sup> De gen. an. V. 1. 780. a. 3; de sens. 2. 438. a. 12. το μεν οὖν τὴν δψιν εἶναι ὕδατος ἀληθες μέν, οὐ μέντοι συμβαίνει το ὁρᾶν ἦ ὕδωρ ἀλλ' ἦ διαφανές ὁ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀέρος κοινόν ἐστιν.

<sup>3)</sup> Hist. an. l. 9. 491. b. 20. τὸ δ' εντὸς τοῦ ὀφθαλμοῦ, τὸ μὲν ὑγρὸν, ῷ βλέπει, κόρη, τὸ δὲ περὶ τοῦτο μέλαν, τὸ δ' ἐκτὸς τούτου λευκόν. (Shenfo de sens. 2. 438. b. 19. sq.

<sup>4)</sup> Bgl. de sens. 2. 438. a. 15. ἀλλ' εὐφυλακτότερον καὶ εὐπιλητότερον τὸ ὕδωρ τοῦ ἀέρος διόπερ ἡ κόρη καὶ τὸ ὄμμα ὕδατός ἐστιν.

<sup>5)</sup> De an. ll. 8. 419. b. 33; b. 18. sq.; 420. a. 18.

<sup>6)</sup> De part, an. 11. 10. 656. b. 16.; de gen. an. V. 2. 781. a. 14. sq. — b. 3.

Das Organ des Geruchs und Geschmacks ist ebenso bas Reuchte, benn dieses ift leidensfähig, das Trockene activ: "Denn') zu leiden ift geeignet das Geuchte, wie das Andere, von seinem Gegensatz: sein Gegensatz aber ist bas Trockene. Daher leibet es auch etwas vom Teuer, denn trocken ist die Natur des Teuers." "Das von dem Trockenen?) in dem Feuchten des Geschmacks= organs bewirkte  $\pi \alpha 90s$ , ist der  $\chi \nu \mu \delta s$  (die Geschmacksempfin= dung), indem es (das Trockene) das in Möglichkeit schmeckende zur Wirklichkeit hin verändert." Analog sind auch die übrigen Bestimmungen. In der Aufnahme 3) und dem Unterscheiden der Gegenfätze nun liegt das Wesen des Empfindens: es könnte dem= nach scheinen, Aristoteles fasse ben Wahrnehmungsprozeß nicht als gemischt, sondern als rein förperlich, wenn jene angeführten Gründe ftichhaltig find. Es scheint baber, die erwähnten Lehren des Aristoteles seien deßhalb nicht eine Vielheit von Empfindungs= organen beweisend, weil sie dann zu viel beweisen würden, daß nämlich die ganze Empfindung etwas rein körperliches sei.

Jeboch dieser Vorwurf wenigstens kann von dieser Aussassjung der aristotelischen Doctrin zurückgewiesen werden. Wenn auch das eigentliche Sehen nicht mit dem, was die zógn leidet, identisch ift, so daß beide sich deckten, so verhalten sich psychische und physische Theile so, daß letzterer die materia propria des seelischen Sehens ist. Aus diesem folgt einerseits eine theilweise Joentität und andrerseits die Gleichheit des Orts: denn die Form muß dort sein, wo ihr aufnehmendes Princip ist, welches ja durch sie vervollkommnet werden soll. Ohne also den psychischen Character der Wahrnehmungen nothwendig läugnen zu müssen, führt gerade die Bestimmung, daß sich das Körperliche der Bewegung zu dem Seelischen des Actes verhalte, wie der Leib selbst zur Seele, zu

<sup>1)</sup> De sens. 4. 441. b. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. b. 19.

<sup>3)</sup> De an. II. 5. 416. b. 33. ήδε αἴσθησις ἐν τῷ κινεῖςθαί τε καὶ πάσχειν συμβαίνει; c. 12. 424. a. 18. ἡ αἴσθησίς ἐστι τὸ δεκτικὸν τῶν αἶσθητῶν εἶδῶν ἄνευ ῦλης. III. 4. 429. a. 13. 14; c. 8. — ઉin κρίνειν de an. I. 2. 404. b. 25. III. 3. 428. c. 4; 9. 432. a. 15; de mot. an. 6. 700. b. 19. sq top. II. 4. 111. a. 16. τὸ δ΄ αἶσθάνεσθαι κρίνειν ἐστί, . . . . τὸ γὰρ κρίνειν γένος τοῦ αἶσθάνεσθαι ὁ γὰρ αἴσθανόμενος κρίνει πως.

bemselben Schlusse. Die zó $q\eta$  und die andern Mischungen sind daher nicht getrennt von der seelischen Kraft ein  $\delta q$ áxezov und ein Empfindungskräftiges, sondern als mit ihr vermischt, von ihr belebt und befähigt. In dieser Weise konnte Aristoteles die zó $q\eta$  ein Schkräftiges i) nennen. Kann die Vorstellung überhaupt anderswo igedacht werden als die körperliche Bewegung? Dem scheint durchaus nicht so zu sein: "Denn i) wenn das Auge ein lebendes Wesen wäre, so wäre wohl die Schkraft bessen Seele; diese ist nämlich dem Begrifse nach die Substanz des Auges; das Auge selbst ist die Waterie der Schkraft ( $\delta \psi \epsilon \omega s$ ) ohne welche es nicht mehr Auge ist, es sei denn in homonymem Sinne, i) wie ein steinernes oder gemaltes Auge." "Wie der Augapfel und die Schkraft vermischt das Schende sind, so ist auch die Seele und der Leib verdunden das sehende sind, so ist auch die Seele und der Leib verdunden das sehende Wesen. Es ist also klar, daß die Seele nicht vom Leib getrennt ist."

Als Theile der Seele sind die Sinneswerkzeuge 6) fähig psychischer Functionen.

Weil das Organ eine gewisse Symphonie, 7) ein lóyos ervilos ist, haben allzuheftige Eindrücke schädliche Folgen; sie zerstören vielleicht das Organ, indem durch ihr Uebermaß von Einwirkung die Ordnung und das Verhältniß der Mischung sich löst. Zeitzweise Trübung der Judissernz durch solche starke Reize ist Urzsache verschiedenartiger Beurtheilung desselben 8) Objects zu verzschiedener Zeit. Wie jedoch die Vollkommenheit der  $\mu$ esoorps

<sup>1)</sup> De sensu 2. 438. a. 10 hist. an. I. 9. 491. b. 20.

De gener. V. 1. 780. a. 3; 779. b. de an. ll. 8. 419. b. 18. 33.
 420. a. 18. de part. an. ll. 10. 656. b. 16.

<sup>3)</sup> De an. ll. 1. 412. b. 18. sq.

<sup>4)</sup> De gen. 11. 1. 735. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 1. c. 413. a. 2.

<sup>6)</sup> De an. ll. 8. 420. a. b. 28. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) De an. ll. 12. 424. a. 28. lll. 2. 426. a. 27. sq.

s) Metaph. IV. 5. 1009. a. 1. sq. Oft wenn die Trübung durch eine stete Alteration der objectiv richtigen Mitte constant ist, entstehen Verschiedensbeiten der Empsindungsweise verschiedener Arten. Insbesondere ist dieses der Fall bezüglich des Geschmackssinnes, welcher der Natur seines Organs nach am leichtesten beeinslußbar ist, ja stets sich mit seinem Objecte vermischt. 1. c. 6. 1011. a. 17—b. 1.

nur in bem äußern Organe war, so ist auch die Corruption und Störung bes teleologischen Verhältnisses nur in bem äußern Sinn. Diefer wird burch gemischte Eindrücke ergötzt und gefräftigt, burch angemessene Uebung vollkommener. Dies alles aber ist nur mög= lich, insofern das Sinnesorgan ein Theil der Seele als empfin= bender ist, denn nur thierisch-beseeltes ist der Uebung und des Habitus fabig. Gerade insofern muffen fie Theile ber Seele fein, als fie empfindend find; benn nicht der Stoff erwirbt'eine Fertigkeit, sondern die seelische Kraft: also ist diese in dem äußern Sinnesorgan, ba in biefem die Fertigkeit und die Schwäche ruht. "In dem lufterfüllten Theile des 1) Ohres ift die Kraft des "Jede Empfindung 2) geht auf ihr eigenthümliches Object und vollzieht sich in ihrem Organ, insofern es biefes ift." "Das Wahrnehmbare bewirft 3) uns in dem Einzelorgan Wahr= nehmung und das hiedurch bewirkte nagos ist nicht allein in den Organen, so lange die Objecte gegenwärtig find, sondern auch wenn sie abwesend sind." Aristoteles fahrt später fort: "Wo die Wahrnehmung 4) stattfindet, muß dieses geschehen, da die wirkliche Empfindung eine gewisse Veranderung ift." "Die Organe empfinden." 5) "Die Wahrnehmung vollzieht sich Allen in den gleichtheiligen Organen, weil jeder Sinn auf eine bestimmte Gat= tung geht und das Organ eines jeden fähig ist, sinnliche Objecte aufzunehmen."

Nach dem 12ten Capitel des 2ten Buches von der Seele ist jener λόγος und jene δύναμις, welche eine τοιαύτη, d. h. ein

<sup>1)</sup> De gen. V. 2. 781. a. 31.

<sup>2)</sup> De an. Ill. 2. 426. b. 8. sq.

<sup>3)</sup> De insomn. 2. 459. a. 24.

<sup>4)</sup> b. 3. l. c.; de ins. 3. 462. a. 8. 12. εἰσι χινήσεις φανταστικαὶ ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις . . . . τὰ φαινόμενα εἴδωλα . . . χινήσεις οὔσας ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις. De an. Ill. 2. 425. b. 24. διὸ καὶ ἀπελθόντων τῶν αἰσθητῶν ἔνεισιν αἱ αἰσθήσεις καὶ φαντασίαι ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις. De part. a. Il. 1. 647. a. 5. ἡ δ΄ αἴσθησις ἔγγίγνεται πόσιν ἐν τοῖς ὅμοιομερέσιν, διὰ τὸ τῶν αἰσθήσεων ὅποιανοῦν ἔνός τινος εἶναι γένους, καὶ τὸ αἰσθητήριον ἕκαστον δεκτικὸν εἶναι τῶν αἰσθητῶν.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De ins. 3. 462. b. 24.

aufnehmendes Princip psychischer Objecte ist, in dem Organ. Das äußere Einzelorgan also, dessen Natur eine Kraft der Seele ist, ist Subject der Empsindung auch als psychischer. Kraft und stossliches Subject sind dem Begrisse nach unterschieden, wie die empsindende Seele unterschieden ist von ihrem Leib; doch so wenig die Substanz getrennt werden kann von dem, dessen Substanz sie ist, so wenig kann die Krast örtlich getrennt sein von ihrem stossslichen Substanz.

Dieses Resultat scheint bestätigt burch die Lehre vom Tastssinne insbesondere, insofern Analogien seines Organes und Mesdiums mit den Organen und Medien der übrigen Sinne geeigenet sind, die Bedeutung der äußern Organe überhaupt klar zu legen.

#### Artikel 2.

Die analoge Bebeutung bes Fleisches und ber äußern Mebien ber Kopfsinne, wie bes Herzens und ber äußern Einzelorgane beweist, wie es scheint, die Empfindung in den äußern Organen für die Kopfsinne und im Herzen für die Tastsinne.

"Ohne ben Tastsinn," so entwickelt Aristoteles ) im 13ten Capitel bes 3ten Buches von der Seele die fundamentale Bedeuztung dieses Sinnes, "ist eine andere Wahrnehmung unmöglich, denn jedes beseelte Wesen muß ein tastfähiger Körper (in activem und passivem Sinne) sein." Er allein scheint durch sich selbst zu empfinden: von den andern dagegen kann man sagen, sie seien

<sup>1)</sup> De an. Ill. 13. 435. a. 12. sq.; εβειίρο de an. Il. 2. 413. b. 1. 5.: αἴσθησεως δὲ πρῶτον ὑπάρχει πᾶσιν ἄφή ἀσπερ δὲ τὸ θρεπτικὸν δύνατας χωρίζεσθαι τῆς ἀφῆς καὶ πᾶσης αἰσθήσεως, οὕτως ἡ ἄφὴ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων; 3. 414. b. 3. 6. sq. 415. a. 3 sq.: πάλιν ἄνευ μὲν τοῦ ἄπτικοῦ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων οὐδεμία ὑπάρχει, άφὴ δ' ἄνευ τῶν ἄλλων ὑπάρχει . . . Ill. 12. 434. b. 11. sq. de sensu 1. 436. b. 12—20. ἰδία δ' ἤδη καθ' ἕκαστον ἡ μὲν ἀφὴ καὶ γεῦσις ἀκολουθεῖ πᾶσιν ἔξ ἀνάγκης . . . ἡ δὲ γεῦσις διὰ τὴν τροφήν . . . . αἱ δὲ διὰ τῶν ἔξωθεν αἰσθήσεις τοὶς πορευτικοὶς αὐτῶν, οἶον ὄσφρησις καὶ ἀκοὴ καὶ ὅψις, πᾶσι μὲν τοῖς ἔχουσι σωτιρίας ἔνεκεν ῦπάρχουσιν . . . de part. an. Il. 17. 661. a. 6. hist. an. 1. 3. 459. a. 17; de somno l. 454. b. 29.

ein Taften, aber burch ein Mittel. Wenn nie etwas unmittel= bar empfände, so würde nichts mittelbar empfinden. Würde einem Thier ber Taftsinn fehlen, so mußte ihm die Mischung aus allen Elementen fehlen, da durch diese, das Fleisch, das lebende Wesen bie tactilen Qualitäten empfindet. Reine Erbe ift, weil trocken, fein Medium ber Empfindung: ') "baher haben bie Pflanzen, weil sie aus der Erde sind, keine Wahrnehmung." Dhne den Taftsinn ist ber Begriff bes Thieres nicht vollziehbar, benn, "wenn 2) ein Wesen Wahrnehmung hat, muß sein Körper ent= weder einfach ober gemischt sein; einen einfachen kann es nicht haben, denn mit diesem kann es nicht fühlen, mas unbedingt nothwendig ist. Dies erhellt aus Folgendem: da das Lebende ein beseelter Körper, und jeder Körper tastbar, das Tastbare aber Gegenstand des Taftsinns ist, so muß nothwendig der Leib des Thieres felbst tastfähig sein, wenn es selbst besteben soll. "Denn es könnte weder fliehen noch seine Nahrung ergreifen; wenn dies nicht, dann könnte es auch nicht bestehen. Daher ist auch der Geschmack ein Rühlen, ein Sinn für die Nahrung, welche ein fühlbarer Körper ist: Farben, Tone und Gerüche ernähren ja nicht."

Im 11ten Capitel bes 2ten Buches beantwortet Aristoteles die Frage, welches das Organ des Tastens sei. "Es hat jedoch Schwierigkeit<sup>3</sup>)... welches das tastempfindende Organ des Tastebaren sei; ob das Fleisch und in den andern das Analogon, oder nicht; oder ob vielmehr dieses das Mittel, das erste aloGyrholov aber ein anderes, innen sei."

<sup>1)</sup> Ueberhaupt wäre ohne Tastfähigkeit in beidem Sinne keine Wahrsnehmung, ohne passive kein körperliches Wirken und Leiden möglich, vgl. Kampe a. a. D. 67. 5.

<sup>2)</sup> De an. Ill. 12. 434. a. 8. sq.

<sup>3)</sup> Bgl. hiezu part. an. ll. 8. 653. b. 19. sq. τοῦτο (bas Fleijsh und bas Unalogou) γὰρ ἀρχή καὶ σῶμα καθ΄ αὐτὸ τῶν ζώον ἐστίν. δῆλον δὲ καὶ κατὰ τὸν λόγον τὸ γὰρ ξῷον ὁριζόμεθα τῷ ἔχειν αἴσθησιν, πρῶτον δὲ τὴν πρώτην αὕτη δ΄ ἐστίν ἀρή, ταύτης δ΄ αἰσθητήριον τὸ τοιοῦτον μόριὸν ἐστιν, ἤτοι τὸ πρῶτον, ὥσπερ ἡ κόρη τῆς ὄψεως, ἤ τὸ δὶ οὖ συνειλημμένον, ὥσπερ ἄν εἴ τις προσλάβοι τῆ κόρη τὸ διαφανὲς πᾶν. De an. lll. 2. 426. b. 15; hist. an. l. 3. 4. 489. a. 18. 23; de part. l. 647. a. 19; c. 3. 650. b. 5.

Das sofortige Empfinden ist dem Philosophen kein Beweis für das Erstere; vielmehr verhalte sich das Fleisch zu dem ersten Organ analog, wie die umgebende Luft zum Ohr, obgleich es sich mehrsach unterscheidet: Erstens, weil es Medium für mehrere Gegensätze und

Zweitens, weil es das ganze lebende Wesen wesentlich mitconstituirender Theil ist.

Aus der Unterschiedenheit der äußern Organe der Kopfsinne geht klar die Mehrheit derselben hervor, während durch den Mansgel derselben beim Tasksinn dies unklar ist, ob er Einer oder mehrere Sinne sei, d. h. ähnlich wie die Kopfsinne verschiedene Sinne sind, denn auch sie sind es vielleicht nicht so, als ob ihre Vorstellungen heterogen und in verschiedenen Potenzen aufgenommen wären.

Doch in der That hat Aristoteles eine ähnliche Verschiedenheit in den Vorstellungen des Tastsinns behauptet, wie sie zwischen den Vorstellungen der Kopfsinne obwaltet. Denn er widerlegt alle Gegengründe der Kopfsinne obwaltet. Denn er widerlegt alle Gegengründe der des bestimmte Gegensüber, daß von verschiedenen Gesichtspunkten aus bestimmte Gegensätze nur dann eine Heterogeneität beweisen, wenn nicht ein univok gemeinsames vironelueror allen Gegensätzen zu Grunde liegt: daher ist es möglich, daß auch inner einer engern Gattung Contraria in mehrssacher Weise sich sinden; doch bleibt die Gattungseinheit wegen des in synonymer Weise Gemeinsamen bestehen. Nicht in demsselben Sinne nun sind inner der Töne mehrere Gegensätze und inner der fühlbaren Objecte: die ersteren haben in dem Tone ihr gemeinsames Subject, nicht aber die tastbaren Qualitäten, es sei denn in einer Bestimmtheit, welche allen sinnlichen Qualitäten, wenigstens insofern sie Object der Empfindung sind, zu Grunde läge.

Das Fleisch ist nicht das Subject dieser heterogenen Qualitäten, wie sie als empfundene in der Seele sind; weil kein Organ unmittelbar berührt, empfindet. 2) Das Fleisch, welches unmittel-

<sup>1)</sup> De an. Il. 11. 422. b. 28.; vgl. Thomas Comm. de an. Il. lect. 22.

<sup>2)</sup> De an. 11. 423. b. 20. sq. αὐτοῦ δὲ τοῦ αἰσθητηρίου ἁπτομένου οὔτ' ἐκεῖ οὔτ' ἐνταῦθα γένοιτ' ᾶν αἴσθησις, οἶον εἴ τις σῶμα τὸ λευκὸν ἐπὶ τοῦ ὅμματος θείη τὸ ἔσχατον. η καὶ δῆλον ὅτι ἐντὸς τὸ τοῦ ἁπτοῦ αἰσθητικόν.

bar berührt, empfindet, ist daher kein Organ; dieses ist vielmehr bei ober in dem Herzen; und das Fleisch ist angewachsenes Mesdinm. Hiegegen spricht nicht die Bemerkung im 13ten Capitel des 3ten Buches von der Seele, der Tastsinn empfinde durch sich selbst; denn es ist offenbar, daß dort nur ein äußeres Object, das von dem tastenden Wesen verschieden wäre, negirt wird.

Bei allen Sinnesorganen (so bestätigt Aristoteles durch ein anderes Argument die durchgeführte Aussassium im 10ten Capitel des Zten Buches von den Theilen der Thieve) i ist es ofsendar, daß sie wie der Körper selbst zweisach seien. Nur beim Tastzinn sei dieses nicht ofsendar, weil sein Organ innen ist; das Fleisch dagegen ist nicht das erste Subject des Tastens.

Wenn es nun offenbar ist, jedes Sinnesorgan sei zweigetheilt, so mußten dem Philosophen die äußern Organe der Kopfsinne als Organe gelten, ebenso wie das Herz das Organ des Gefühlssinnes war. Bei dem Fleisch wäre eine Zwiesachheit weder undeutsich noch verborgen gewesen, da ihm ja die Zweigetheiltheit des ganzen Körpers klar vor der Seele stand.

Demzufolge ist das Verhältniß zwischen dem Herzen als Organ des Tast= und Geschmacksinnes 2) und dem Fleische ein anasloges, wie zwischen Auge und äußerer Lust: wie das Herz Subsject der Tastempsindung ist, so ist das Auge Subject der Farbensvorstellungen.

οὕτω γὰς ἄν συμβαίνοι ὅπες καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐπαιθεμένων γὰς ἐπὶ τὸ αἰσθητήςιον οὖκ αἰσθάνεται, ἐπὶ δὲ τήν σάςκα ἐπαεθεμένων αἰσθάνεται, ὥστε τὸ μεταξύ τοῦ ἁπτικοῦ ἡ σάςξ. ⑤beniρ ll. 6. 419. a. 25—31. [de an. lll. 2. 426. b. 13].

<sup>1)</sup> De part, an. II. 10. 656. b. 32. sq. διπλοῦν μὲν γὰρ ἐστιν ξιαστον τῶν αἰσθητηρίων διὰ τὸ διπλοῦν εἰναιτὸ σῶμα, τὸ μὲν δεξιὸν, τὸ δ' ἀριστερόν, ἐπὶ μὲν οῦν τῆς ἄφῆς τοῦτ' ἄδηλον τούτο δ' αἴτιον, ὅτι οῦι ἔστι τὸ πρῶτον αἰσθητήριον ἡ σὰρξ καὶ τὸ τοιοῦτον μόριον, ἀλλ' ἐντός. ἐπὶ δὲ τῆς γλώττης ἦττον μὲν, μᾶλλον δή ἐπὶ τῆς ἄφῆς ἔστι γὰρ οἶον ἄφή τις καὶ αὕτη ἡ αἴσθησις, ὅμως καὶ δῆλον ἐπὶ ταύτης φαίνεται γὰρ ἐσχισμένη. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων αἰσθητηρίων φανερωτέρως ἐστίν ἡ αἴσθησις διμερής ὧτά τε γὰρ δύο καὶ ὅμματα καὶ ἡ τῶν μυκτήρων δύναμις διρυής ἐστιν.

<sup>2)</sup> De sens. 2. 439. a. 1.; de vit. 3. 469. a. 12. und Kampe a. a. D. p. 73. man fönne "bas innere ursprüngliche Organ mit dem Medium, etwa wie die Pupille mit dem ganzen Durchsichtigen des Auges zusammensfassen — das Medium zum Organe, das Fleisch zum Taftsinn erheben."

Kein Thier ferner corrumpirt durch die Corruption eines Sinnesorganes, außer des Tastwerfzeugs. ) Jit aber das Herz Organ aller Sinnesvorstellungen, so hätte die Corruption eines jeden Sinnes in seinem Organe die gänzliche Zerstörung des Thieres nach sich.

### Artikel 3.

Dadurch, daß die Organe ber Kopfsinne vom Gerzen verschieben sind, und das Herz nur Organ der Tastsinne ist, wird bessen centrale Lebensbedeutung nicht beeinträchtigt.

Die fundamentale Bedeutung des Tastsinnes wie seine Untrennbarkeit von der doxh als hospital begründet den Sitz deselben im Herzen. Unter diesem sensitiven Princip ist entweder das Seelenwesen als substantielles Princip zu verstehen, welchem als sensitivem wesentlich die Möglichkeit der Gefühlsvorstellungen eignen muß, oder ein innerer Sinn des Bewußtseins und der Bergleichung. Im ersten Falle ist offenbar, daß die ureigentliche und schlechthin von dem Begriff des sensitiven Wesens untrennsare Function des Tastens in demselben körperlichen Theile ruht, welcher das unmittelbare Werkzeug der sich bethätigenden Seele ist.

Wenn jedoch ein innerer Sinn als Gemeinsinn von Aristoteles gelehrt worden ist, so ist derselbe Grund noch mehr obwaltend; denn beide, innerer und Tastsinn sind nach zwei Seiten, dem äußern und innern Bewußtsein nach, die Grundlage aller

<sup>1)</sup> De an. Ill. 13. 432. b. 4. sq. φαιερον τοίνυν ὅτι ἀνάγχη μόνης ταύτης στερισκόμενα τῆς αἰσθήσεως τὰ ζῷα ἀποθνήσεων οὕτε γὰρ ταύτην ἔχειν οὖν τε μὴ ζῷον, οὕτε ζῷον ὁν ἄλλην ἔχειν ἀνάγχη πλὴν ταύτης. καὶ διὰ τοῦτο τὰ μὲν ἄλλα αἰσθητὰ ταῖς ὑπερβολαῖς οὐ διαφθείρει τὸ ζῷον, οἶον χρῷμα καὶ ψόφος καὶ ὀσμή, ἀλλὰ μόνον τὰ αἰσθητήρια, ἄν μη κατὰ συμβεβηκός, οἶον ἄν ἄμα τῷ ψόφῷ ὧσις γένηται καὶ πληγή, καὶ ὑπὸ ὁραμάτων καὶ ὀσπῆς ἕτερα κινεῖται, ἃ τῆ ἄφῆ φθείρει. καὶ ὁ χυμὸς δὲ ἦ ἄμα συμβαίνει ἁπτικόν εἰναι, ταύτη φθείρει. ἡ δὲ τῶν ἁπτῶν ὑπερβολή, οἶον θερμῶν καὶ ψυχρῶν καὶ σκληρῶν, ἀναιρεῖ τὸ ζῷον παντὸς μὲν γὰρ αἰσθητοῦ ὑπερβολή ἀναιρεῖ τὸ αἰσθητήριον. ὥστε καὶ τὸ ἄπτὸν τὴν ἀφήν, ταύτη δὲ ὥρισται τὸ ζῆν ἄνευ γὰρ ἀφῆς δέδεικται ὅτι ἀδύνατον είναι ζῷον. διὸ ἡ τῶν ἁπτῶν ὑπερβολὴ οῦ μόνον τὸ αἰσθητήριον φθείρει, ἀλλὰ καὶ τὸ ζῷον, ὅτι ἀνάγχη μόνην ἔχειν ταύτην.

jensitiven Erkenntniß: indem der Tastsinn (als Bedingung aller andern Sinne) die körperlichen Bewegungen zum sensitiven Imerliche werden erhebt, und in dieser seiner Thätigkeit durch den innern Sinn vollendet wird. Beide sind coordinirte und wesenkliche Functionen des sensitiven Lebens, während die Kopfsinne ') weniger das Sein, als das glückliche Sein bezwecken und bedingen. Demgemäß ist die Bedeutung des Herzens auch bezüglich der Empfindungen, deren Subject es ist, eine centrale; und die übrigen Organe sind nicht von ihm als völlig ebenbürtig zu trennen, weil sie zwar in sich, aber nicht für sich empfinden.

Alles bis jetzt Entwickelte scheint die Anschauung als aristotelisch zu begründen, die Seele empfinde nicht in einem Organ, sondern in vielen äußern Organen.

#### B.

#### Artikel 1.

Die Bedeutung des Herzens im Organismus als einziges unmittelsbares Organ der bewegenden und thätigen Seele schließt andere Organe der Empfindung aus.

Nicht weniger zusammenhängend und vielleicht in einzig richtiger Weise nöthigen uns vorzügliche physiologische und psychologische Bestimmungen des Philosophen, ein einziges Centralorgan des sensitiven Seelentheils anzunehmen und dieses in der Weise, wie ein Körper Subject psychischer Acte sein kann, als Substrat der sensitiven Functionen zu behaupten. Die Seele als Form des Körpers, als formale Ursache aller in dem lebenden Wesen sich sindenden Wirklichkeit, ist natürlich überall, wo ihre formale Wirkung ist: es kann die Substanz eines Dinges nicht von dem 2)

<sup>1)</sup> De an. III. 13. 435. b. 19. τὰ; δ΄ ἄλλας αἰσθήσεις ἔχει τὸ ζῷον, ὅσπες εἴρηται, οὖ τοῦ εἶναι ἔνεκα ἀλλὰ τοῦ εὖ, οἶον ὄψιν, ἐπεὶ ἐν αἔςο καὶ ὕδατι. ὅπως ὁρῷ, ὅλως δ' ἐπεὶ ἐν διαφανεῖ, γεῦσίν τε διὰ τὸ ἡδὺ καὶ λυπηρόν, ὑνα αἰσθάνηται τὸ ἐν τροφῆ καὶ ἐπιθυμῆ καὶ κινῆται. ἀκοὴν δὲ ὅπως σημαίνη τι αὕτῶ, γλῶτταν δὲ ὅπως σημαίνη τι ἐπέρφ.

<sup>\*)</sup> de mot. 9. 703. a. 1; de an. ll. 12. 424. a. 24; 4. 415. b. 10. 1. 412. a. 18-25; 413. a. 1-9.

getrennt sein, bessen Gubstang sie ift. hievon zu unterscheiben ift die Frage, wo das erste Organ sei, durch welches die bewegende Seele ben Körper bewegt? Dies nämlich zu fragen ift nicht mider= sprechend, obgleich genau gefragt werden sollte, wodurch der be= wegende Theil des lebenden Wesens den bewegten Theil desselben (biefer ift ja auch durch die Seele, mas er ift) bewege. In biefer Hinsicht (b. h. bezüglich aller zweiten Energien) ist ein Medium nicht ausgeschlossen, welches ben Krafteinfluß bes vorzüglichsten Theiles auf den weniger vollkommeneren Theil überträgt, obgleich die fub= stantielle Form nicht durch ein Mittel mit ihrer individuellen Materie vereinigt ift. Diese Bedeutung in dem animalischen Organismus eignet dem Herzen. Dieses ist Princip aller Gestaltung und Ent= wicklung: "Princip der Natur ist das Herz und das Analogon." Das ganze Wefen ') schien Aristoteles um so vollkommener zu sein, je mehr das Princip der Einheit im Organismus durchge= führt war. Allerdings ist auch bei den Pflanzen eine teleologische Zweckordnung unverkennbar, aber gleichwol ist bie Lebenseinheit der Pflanze gegenüber der thierischen eine so lockere, daß die Pflanze leblos erscheint dem Thier gegenüber, wie das Unorganische gegen= über bem vegetativen Leben. Es ist daher schwer zu bestimmen. welches die eigentlichen Substanzen im Unorganischen sind. wo Collectiva, wo Divisiva seien; die Bedingungen des Entstehens und Vergehens sind wenige, und die Theile konnen nie von der Vollkommenheit der Gattung des unorganischen Ganzen abfallen. Anders schon bei den Pflanzen und niedern Thieren: hier finden sich schon mehr Bedingungen des Entstehens neuer gleichartiger Substanzen. Denn nicht jebe Abtrennung von Theilen vermag diesen als pflanzlichen Organismus für sich zu erzeugen, sondern nur bestimmte Weisen der Theilung. Bei den niedern Thieren

<sup>1)</sup> De gen. an. 4. 738, b. 16.; de part, an. ll. 10, 655, b. 28—656, a. 6. b. 36: ἡ μὲν οὖν πᾶν φυτῶν φύσις οὖσα μόνιμος οἶ πολυειδής ἐστι τῶν ἀνομοιομερῶν πρὸς γὰρ ὅλίγας πράξεις ὅλίγων ὀργάνων ἡ χρῆσις διὸ Θεωρητέον περὶ καθ' αὐτὰ περὶ τῆς ἰδέας αὐτῶν, τὰ δὲ πρὸς τῷ ζῆν αἴσθήσιν ἔχοντα πολυμορφοτέραν ἔχει τὴν ἰδέαν, καὶ τοὐτων ἕτερα πρὸ ἑτέρων μᾶλλον, καὶ πολοχουστέραν, ὅσων μὴ μόνον τοῦ ζῆν ἀλλὰ καὶ τοῦ εὐ ζῆν ἡ φύσις μετείληφεν.

und Pflanzen sind daher die Theile, in welchen irgend welche Gleichartigkeit mit dem Ganzen sich findet, Samen neuer gleichartiger Wesen. Denn hier verlangt die Unvollkommenheit und die wenigen Formen der Lebensthätigkeit keine große Mannigfaltigkeit der Lebensorgane, und es besteht daher nach allen Theilen eine gewisse Gleichförmigkeit. Doch schon dort, wo die vegetativen Functionen vollkommen geübt werden, wie bei den höhern Pflanzen, sind nicht mehr alle Theile dem Ganzen gleichartig und versmögen sich nicht mehr losgetrennt in ihrer Art fortzuerhalten.

Noch mehr erscheint bei den höhern Thieren eine Fülle von ganz verschiedenen Organen, welche den mannigfaltigsten Lebensstunctionen zu dienen haben. Die Gleichartigseit verschwindet hier vollständig. Das Ganze ist den Theilen gegenüber in entschiesdener lleberlegenheit, da keiner von ihnen, außer dem durch bessondere Organe zubereiteten aesitroma, sich als Ganzes dieser Art, losgelöst von dem Ganzen entwickeln kann.

Umgekehrt ist auch der ganze Organismus von den Theilen abhängig, und eine Trennung würde nicht blos den Theil, sondern auch das Ganze lebensunfähig machen. Doch nicht von allen Theilen hängt in gleicher Weise die Forteristenz des Organismus ab: am meisten von dem Mittelpunkt des animalen Lebens, dem Herzen, 1) und bei den Blutlosen von dem Analogon; eine Verlezung des Herzens führt den Tod herbei. 2) Er ist die erste Wirkung der elterlichen Fortpslanzungsthätigkeit, die erste Ursaches Werdens und der Entwicklung des animalischen Wesens. 3)

<sup>1)</sup> De part. an. 11, 2, 647, b. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>: De vita 3, 468, b. 28; Part. an. III, 4, 666, a. 10, 20; 667, a. 32, de gen. an. II, 4, 739, b. 33; 740, a. 24.

<sup>3)</sup> De gen. an. ll. 4. 740. b. 3. ή δε καφδια πρώτη γίνεται κναιμος οὐσα, τὸ δ΄ αξιια τροφή . . . de part. an. lll. 4. 665. a. 33. 666. a. 10. sq. 20 sq. de juv. 3. 468. b. 28. καὶ τῶν ζώων τῶν ἐναιμων ἡ καφδία γίνεται πρώτον . . . καὶ ἐν τοῖς ἀναίμοις ἀναγκαῖον τὸ ἀνάλογον τῆ καφδία γίνεσθαι πρώτον. Das her; ift Princip ber Gestaltung bes gausen Wesens: gen. an. ll. 4. 738. b. 16: ἀρχή γὰρ τῆς φύσεως ἡ καφδία καὶ τὸ ἀνάλογον. Bgl. auch καπρε α. α. Σ. p. 96. 1. selbst ber Geschlechtsunterschied ist im herzen begründet, de gen. an. IV. 1. 766. a. 30. sq.

Diesem Organ steht die letzte, den Verdauungs und Ersnährungsproces abschließende Zubereitung des Nahrungssastes in Blut zu; ebenso die zweckmäßige Vertheilung desselben durch den ganzen Körper. Es ist daher das Hauptorgan der ernährenden Seelenkraft: denn dem vorzüglichsten Organe steht es zu, nicht vorbereitend zur Erreichung eines Zweckes, der Ernährung zu wirken, sondern dem durch untergeordnete Organe disponirten Stoff die letzte Vollendung zu geben und ihn in die Einheit der lebendigen Substanz aufzunehmen.

Wenn aber das Herz das Organ der vegetativen Seele ist, dann ist es auch Organ der sensitiven, denn die vegetative und sensitive Kraft sind nicht dem Subsecte nach verschieden, sondern nur dem Sein oder Begrisse nach. Ferner ist die vegetative Thätigkeit im Thiere und Menschen eine solche, welche zum Zweck die Darstellung eines sensitiven Wesens hat: "Das Blut ist den 2) blutführenden Thieren die letzte Nahrung, aus welcher die Glieder entstehen"; dies ist nicht möglich, wenn der ernährende Theil nicht ganz durchdrungen ist von dem sensitiven, und ganz in ihm aufgeht wie das Oreieck im Viereck. Beider Kräfte Centralorgane müssen daher identisch sein, 3) damit auch das pstanzliche Leben des Thieres ein wesentlich animales werde und so der animalische

<sup>1)</sup> De vit. 3. 469. a. 2. sq. φανεφὸν τοίνυν ὅτι μίαν μέν τινα ἐργασίαν ἡ τοῦ στόματος λειτουργεῖ δύναμις, ἐτέραν δ' ἡ τῆς κοιλίας περὶ τὴν τροφήν. ἡ δὲ καρδία κυριωτάτη καὶ τὸ τέλος ἐπιτίθησιν. ιὅστ' ἀνάγκη καὶ τῆς αἰσθητικῆς καὶ τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς ἐν τῆ καρδία τήν ἀρχὴν εἶναι τοῖς ἐναίμοις. τὰ γὰρ τῶν ἄλλων μορίων ἔργα περὶ τὴν τροφὴν τοῦ ταὐτης ἔργου χάριν ἐστίδεῖ γὰρ τὸ κύριον πρὸς τὸ οὺ ἕνεκα διατελεῖν, ἀλλ οὐκ ἐν τοῖς τοῦτον ἕνεκα. de resper. 8. 474. a. 28—b. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De vit. 3, 469, a. 1.; de somno 3, 456, a. 34.; part. an. ll. 3, 650, a. 32.; 4, 651, a. 12.; de gen. an. ll. 4, 740, a. 21.

<sup>3)</sup> De vit. 3. 469. r. 5. sq.; de part. an. lll. 5. 667. b. 21. τοῦ μὲν οὖν εις μίαν ἀρχὴν συντελεῖν καὶ ἀπὸ μῶς αἴτιον τὸ μίαν ἔχειν πάντα τὴν αἰσθητικὴν ψυχὴν ἐνεργεία, ὥστε καὶ τὸ μόριον ἕν τὸ ταὐτην ἔχον πρώτως, ἐν μὲν τοῖς ἐναίμοις κατὰ δύναμιν καὶ κατ᾽ ἐνέργειαν, τῶν δ᾽ ἀναίμων ἐνίοις κατ᾽ ἐνέργειαν μόνον. διὸ καὶ τἡν τοῦ θερμοῦ ἀρχὴν ἀναγκαῖον ἐν τῷ τοπῷ εἰναι . . . διὰ μὲν οὖν τὸ ἐν εῖναι μορίῳ τἡν αἰσθητικὴν ἀρχὴν καὶ τὴν τῆς θερμότητος καὶ ἡ τοῦ αίματος ἀπὸ μιᾶς ἐςτὶν ἀρχῆς διὰ δὲ τἡν τοῦ αίματος ένότητα καὶ ἡ τῶν φλεβιῶν ἀπὸ μιᾶς.

Character bes ganzen Organismus und aller seiner Functionen gewahrt werbe.

"Benn das Leben für Alle in diesem Theile (bem Herzen) ist, so ist klar, daß auch die sensitive Kraft dort sein muß; denn wodurch etwas ein Thier ist, dadurch ist es auch lebend, und insosern ein Körper empsindend ist, wird er von uns animalisch genannt. ')

In anderer Weise erreicht der Philosoph dieses Resultat durch folgende Erörterung: "Außerdem (den vegetativen Functionen) 2) erscheinen die Bewegungen der Lust und Unlust und überhaupt aller sinnlichen Thätigkeiten als von hier ausgehend und hierher strebend. Dies ist auch nothwendig anzunehmen, denn ein Princip muß sein, wo es auch sei. Am geeignetsten nun ist der mittlere Ort, denn die Witte ist eine einzige und allen nah." Dies wird auch durch die Ersahrung bestätigt, da in dem Embryo 3) das Herz wie ein lebendes Wesen sich zu bewegen scheint, und es keinem Thiere völlig sehlen kann. 4) Auch sind Tastund Geschmacksmedium durch wood 5) mit dem Herzen verbunden.

Von besonderm Einfluß auf diese Bestimmung war auch die aristotelische Anschauung vom Blute und dessen Bedeutung für das sensitive Erkennen; "weder das Blutlose, noch das Blut ist empfindungskräftig; also ist offendar, daß jenes Organ, welches erstes Bluterfülltes ist, erstes Empfindungskräftiges ist." ) "Das animalische Wesen wird durch das Wahrnehmungsvermögen dessinirt;" das erste Wahrnehmende ist das erste Bluterfüllte; dieses also ist das Hrincip des Blutes und erstes

<sup>1)</sup> De vit. 3. 469. a. 17.

<sup>2)</sup> De part. an. III. 4 666. a. 11-45.

<sup>3)</sup> l. c. a. 19. sq.

<sup>4)</sup> De part. an. IV. 5. 681. b. 15.

b) De vit. 3. 469. a. 20 sq; de part. an. II. 10. 656. a. 27. ὅτι μὲν οῦν ἀρχῆτῶν αἰσθήσεων ἐστι ὁ περὶ τὴν καρδίαν τόπος, διωρίσται πρόττερον ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεως, καὶ διότι αἱ μὲν δύο φανερῶς ἦρτημέναι πρὸς τὴν καρδίαν εἰσίν, ἣ τε τῶν ἄπτῶν καὶ ἡ τῶν χυμῶν.

<sup>6)</sup> De part an. II. 10. 656. b. 19-24.

<sup>7)</sup> De part. an. III. 4, 666, a, 34, sq.; II, 656, a, 27.; 1, 647, a, 24, sq.; III, 3, 665, a, 10, b, 9; 10, 672, c, 16.; de mot. an. 11, 703, b, 24.; de somn, 455, b, 31, sq.; 456, a, 4, sq.; de vit. 467, b, 28.

Bluterfülltes ist." Der Grund, warum dem Blute das Empsinsungsvermögen abzusprechen sei, ist angedeutet im Iten Capitel des Zten Buches von den Theilen der Thiere: 1) "Daß das Blut der Ernährung wegen in den Blutthieren ist, ist ofsendar. Deßshalb bewirkt, es berührt keine Empsindung wie auch kein anderes der περιττώματα. Denn die Nahrung verhält sich nicht wie Fleisch; denn dieses bewirkt berührt Empsindung. Denn das Blut ist mit dem Fleisch weder zusammenhängend noch zusammengewachsen, sondern wie in einem Behälter ist es bewahrt in dem Herzen und den Abern."

Aus demselben Grund sei das Gehirn 2) nicht empfindendes Organ, denn berührt, empfindet es nicht; oder bewirft in der Seele keine Empfindung. Denn ihm kömmt nicht die pesotres, die Mischung zur Mitte zu, welche analog wie die Indisseruz und reine Potentialität des seelischen Vermögens erfordert ist.

— Aus dem Bisherigen folgt wenigstens dies, daß das Herz in einer besondern Beziehung zur Wahrnehmung steht; in welcher, bleibt noch zu untersuchen.

Sind das Herz und die äußern Organe etwa coordinirt in ihrer Bedeutung für die empfindende Seele, oder in einem Bers hältniß der Unterordnung und Ueberordnung?

Daß kein Verhältniß der Coordination stattfinde, geht für's Erste aus der einzigen und vorzüglichen Stellung hervor, welche dem Herzen im Organismus zukömmt; es ist 3) der einzige Theil

<sup>1)</sup> De part. an. II. 3. 650. b. 3. Das Blut, obgleich beseelt, ist nicht in jener Vollendung der sensitiven Substanz, welche nothwendige Bedingung für irgend welche Theilnahme an den sensitiven Bethätigungen ist. Das Fleisch ist die eigentlich sensitive Substanz, und in dem vorzüglichsten Theile des Fleisches, dem Prinzip aller andern, dem Herzen, ist daher jene Bollsommenheit erreicht, durch welche das physischerganische Wesen mit dem psychischen in Verbindung treten kann. Vgl. de part. an. II. 8: 1. 647. a. 19. Hist. an. I. 3. 489. a. 18. a. 23; de an. II. 11. 422. b. 19; b. 34; 423. b. 1. 29: III. 2. 426. b. 15: de vit. 4. 469. b. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De part. an. II. 7. 652. b. 1; 10. 656. a. 15.

<sup>3)</sup> De mot. an. 10. 703. a. 28 bis h. 2; de juv. 3. 469. a. 4—27.; de juv. 1. 467. b. 13. επεί δε περί ψυχῆς εν ετέροις διώρισται, και δῆλον ότι οὐχ οἶόντε εἶναι σῶμα τὴν οὐσίαν αὐτῆς, αλλ' ὅμως ὅτι γ'ἔν τινι τοῦ σώματος ὑπάρχει μορίω, φανερόν, καὶ ἐν τούτω τινὶ τῶν ἐχόντων δύναμὶν ἐν

bes Körpers, wo die Seele in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Leibe steht, Reize empfängt, und Bewegungen mittheilt, mitzeregt wird und reagirt. (Natürlich sprechen wir hier nicht von dem unmittelbaren Inwohnen der substantiellen Form in ihrem Leibe, sondern von der Seele, insofern sie als empfindender, begehrender und bewegender Theil des ganzen Wesens als Glied in den Wechselverkehr der im Organismus thätigen Kräfte in actu secundo wirksam eingreist.) Dieses ist bewiesen durch alle Stellen, welche direct besagten, daß die sensitive Grundsfraft das bewegende und fühlende Princip in dem Herzen sei; wie aus jenen, welche es als vegetatives Centralorgan bezeichnen, weil beide Kräfte nicht dem Orte nach, sondern dem Begriffe nach unterschieden sind.

Es geht dies auch als gewiß aus der Betrachtung der einzelnen Bestimmungen hervor. Für's Erste sagte Aristoteles, das Herz seiden Bestimmungen hervor. Für's Erste sagte Aristoteles, das Herz seiden dem Herzen die Empfindung in vorzüglicherer Beise, als den Sinneswertzeugen, Auge, Ohr, Zunge. Denn diese sind nicht bluterfüllt. Ferner ist die Wärme eine Bedingung der Empfindungsmöglichkeit; sein Organ empfindet ohne Wärme; 2) das Auge aber ist kalt; also kömmt ihm die Empfindung nicht in

τοῖς μορίοις.... Da ben Thieren aber bas empfindende Leben bas Leben, und ben Belebten bas Leben bas Sein ift, ἀνάγχη ταὖτόν εἶναι καὶ εν μόριον καθ' ὅ τε ζῆ καὶ καθ' ὅ προσαγορεύομεν αὐτό ζῷον . . . . ἀριθμῷ μὲν οὖν ἀναγκαῖον εν εἶναι καὶ τὸ αὐτό τοῦτο τὸ μόριον, τῷ εἶναι πλείω καὶ ετερα. οὐ γὰρ ταὐτό τὸ ζῷω τε εἶναι καὶ τὸ ζῆν. Diefer eine Theil ift bas Herz: de somno 2. 455. b. 31. sq. ὅτι μὲν οὖν ἡ τῆς αἰσθήσεως ἀρχή γίνεται ἀπό τοῦ αὐτοῦ μέρους τοῖς ζῷοις, ἀφ' οὖπερ καὶ ἡ τῆς κινήσεως, διώρισται πρότερον εν ετέροις . . . τοῖς μὲν οὖν εναίμοις τοῦτ' εστὶ τὸ περὶ τὴν καρδίαν μέρος. πάντα γὰρ τὰ εναιμα καρδίαν έχει, καὶ ἡ ἄρχῆ τῆς κινήσεως καὶ τῆς αἰσθήσιως τῆς κυρίας εντεῦθεν εστιν. (Shenfo de part. an. II. 1. 647. a. 24. sq. Das βerz ift baher gleichtheilig und ungleichtheilig, de part. an. IV. 5. 681. b. 15. 32.

<sup>1)</sup> De part. an. II. 10. 656. b. 19—26; III. 4. 666. a. 34. sq. 3. 665. a. 10; b. 9; 10. 672. b. 16; II. 1. 647. a. 24. sq.; de mot. an. 703. 11. b. 24.; de somno 2. 445. b. 31; 2. 456. a. 4. sq.; de vit. 1. 467. b. 28.

<sup>2)</sup> De an. III. c. 1. 425. a. 5. cap. 1. οὐθὲν γὰς ἄνευ θεςμότητος αλσθητικόν.

jener vorzüglichen Weise zu, in welcher sie durch die Wärme bedingt ist.

Eigentlich gesprochen nimmt die Seele durch Eines wahr: "Nothwendig muß es Eines sein 1), wodurch die Seele Alles erstennt, wie früher gesagt worden; eine andere Gattung aber durch ein anderes (Mittel) . . . sie erkennt also durch Ein und Dasselbe Alles, aber nicht in derselben Weise ( $\lambda \delta \gamma \varphi$ ) . . . . "das Letzte 2) ist Eines und die Mitte ist eine, dem Sein nach viele. " "Es ist eine Wahrnehmung und das vorzüglichste Wahrnehmungsorgan ist Eines; dem Sein nach aber ist die Wahrnehmung nach jeder Gattung verschieden, wie nach Farbe und Ton. " 3) Die Bewegung pflanzt sich durch die  $\pi \delta \varphi o \iota$  zum Herzen fort, wie dies bezüglich des Tast= und Geschmachsinns ofsendar ist: aber auch von den andern gilt dies. 5)

Wie nun läßt sich der Antheil denken, der dem äußern und der dem inneren Organe zuzutheilen ist? Die psychische Function ist höchstens in dem Sinne theilbar, daß der Act des Sehens, der sich als psychischer aber vielleicht undemußter im Auge vollzogen, sich als bewußter im Herzen wiederholte. Doch da, wie wir später beweisen werden, aus psychologischen und ontozlogischen Gründen, der Act der Sensation auch in dieser Beziezhung ungetheilt und selbstbewußt ist, ist diese Theilung unstatzhaft. Auch sindet sich von ihr bei Aristoteles nichts, und sie ges

<sup>1)</sup> De sens. 7. 449. a. 8. sq.

<sup>2)</sup> De an. III. 7. 431. a. 19. Die Bewegung, welche sich dem Auge oder dem Ihr mitgetheilt hat, kömmt hier nicht zur Ruhe und Bollendung, sondern erst in dem Letten. "Wie die Luft den Augapfel bewegt und dieser ein Anderes, ebenso auch das Gehör (die Bewegung der Luft im Thre). Das Lette aber ist Eines. . . ."

<sup>3)</sup> De somn. 3. 455. a. 20.

<sup>4)</sup> De jur. 3. 469. a. 5-27. Aristoteles weist die Ansicht zurüch, als ob die Empfindungen im Gehirne sich vollendeten. De part, an. II. 10. 656. a. 27. sq.

<sup>5)</sup> De gen. an. H. 6. 743. b. 35—744. a. 6. Ulle Ergane find mit bem Berzen verbunden und theilen ihre Alteration diesem mit. De somn 2. 456. a. 20; de gen. an. V. 781. a. 20. οί γὰς πόροι τῶν αἰσθητηρίων πάντων, ὥσπες εἴρηται ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεως, τείνουσι πρὸς τὴν καςδίαν, τοῖς δὲ μὴ ἔχουσιν καςδίαν πρὸς τὸ ἀνάλογον.

nügt den von uns angezogenen Beweisstellen nicht, welche den Ort der vorzüglichen äußeren Wahrnehmung, nicht blos der innern, in das Herz verlegen.

In anderer Weise läßt sich der psychische Act nicht theilen, da er zeitlich und örtlich unausgedehnte Energie des Vollensbeten ist. ') Der Wahrnehmungsproceß, welcher sich im Herzen vollendet, kann sich nicht einem Theile des psychischen Actes nach hier vollenden, sondern ganz vollzieht sich die Empfindung als psychische und immaterielle Aufnahme des Objects in dem Herzen.

"Daher haben alle Blutthiere ein Herz, und in diesem ist die Krast der Bewegung und der vorzüglichen Wahrnehmung." <sup>2</sup>) Daher kann es auch den Blutlosen nicht fehlen: "Da den Blutthieren alle Wahrnehmung durch das Vorzügliche zukommt, muß jenen (den Blutlosen) ein analoger Theil eignen; denn diesen müssen alle besitzen." <sup>3</sup>) Das Herz ist daher die erste Wirkung der generativen Thätigkeit. <sup>4</sup>)

"Es ist baher klar, aus welchem Grunde das Herz die Kräste der Empfindung besitzt." 5) Diesem kömmt der vorzügliche Theil, das psychische, den äußern Organen die physische Aufnahme und Fortpskanzung der Bewegung dis zum Centralorgane zu.

<sup>1)</sup> Metaph. IX. 6. 1048. b. 18—36. Denn biese Functionen sind alle in sid selbst zwed, der finis operis und das opus fallen hier zusammen. 8. 1050. a. 23 bis d. 3. έπει δ'εστιν των μεν έσχατον ή χρησις οδον όψεως ή δοασις, και οδθεν γίγνεται παρά ταύτην Ειερον από της δίψεως έργον . . . Diese Functionen sind daher auch immanent im Wirtenden. Phys. VII. 3. 247. b. 7. 8; de an. II. 5. 417. b. 2. Die Empsidding ist ein einsaches Wirtsidwerden der Wöglichseit des Schens . . . daher zeitlich instantan. De an. III. 7. 434. a. 4. φαίνεται δε τὸ μεν αδοθητόν εκ δυνάμει όντος τοῦ αδοθητικοῦ ενεργεία ποιοῦν οῦ γὰρ πάσχει οῦδ' άλλοιοῦται. διὸ άλλο είδος τοῦτο κινήσεως ἡ γὰρ κίνησις τοῦ ἀτελοῦς ἐνέργεια ην, ἡ δ' ἀπλῶς ἐνέργεια έτέρα ἡ τοῦ τετελεσμένου. Wenn die Empsindung eine zeitlich instantan entsstehende Energie ist, ist sie auch feine dem Erte nach unvollendete, seine Größe. De an. II. 12. 424. a. 26. οῦ μὴν τό γε αδοθητικῷ είναι, οὖδ' ἡ αἴσθησις μέγεθός ἐστιν.

<sup>2)</sup> De somu. 2 455. b. 35.

<sup>3)</sup> De part. an. IV. 681.

<sup>4)</sup> De gen. an. V. 1. 735. a. 23 7. 742. b. 35; 5. 741. b. 15-24.

b) De mot an. 11, 703, b, 24; de part, an. II, 10, 656, a, 27, b, 24; III, 3, 665, a, 10; 5, 667, b, 21; 10, 672, b, 16.

#### Artikel 2.

Daffelbe Resultat ergiebt sich aus ber Art und Weise, wie Aristoteles bie Gleichzeitigkeit (bem Objecte nach) zweier Borstellungen, und ben Zustand bes Schlases erklärt.

Um Schlusse seines Buches über die Sinne und das Sinnes= object wirft Aristoteles die Frage auf, "ob es möglich sei, zugleich mehreres zu empfinden oder nicht." 1) Er hatte die Schwierig= feiten gegen diese Annahme, welche in der Erfahrung ihre Stütze zu haben scheint, geltend gemacht, und als unhaltbar jene Er= flärung zurückgewiesen, welche zwischen dem Auftreten der einzelnen Empfindungen unwahrnehmbare Zeittheile annahm und so die scheinbare Gleichzeitigkeit als überaus schnelle Succession der Vorstellungen erklären wollte. Je nachdem er nun über die Einheit ober Mehrheit des empfindenden Subjectes dachte, mußten die folgenden Erklärungsversuche verschieden sein. Wenn die äußern Sinnesorgane die Subjecte ber Empfindungen find, so mare keine große Schwierigkeit zu lösen gewesen: benn burch örtlich ver= schiedene Organe und Körpertheile heterogene ober contrare Bewegungen zu haben, schließt sich nicht aus. Allerdings wäre die Schwierigkeit für die contraren Reize eines Sinnes geblieben, aber die Hauptschwierigkeit hatte kaum aufgeworfen werden können. Dag ein folder Erklärungsversuch, ber fo nahe gelegen wäre, fehlt, ist ein deutlicher Hinweis auf die zu Grund liegende An= schauung der Einheit des Subjectes.

Die nächste Hypothese will burch die Dislocirung der Reize in verschiedenen Theilen des continuirlich gedachten Centralorgans die Gleichzeitigkeit verschiedener Empfindungen erklären. Diese Ersklärungsweise jedoch verwickelt sich in Schwierigkeiten: denn jede Art, nicht blos jede Gattung muß örtlich dislocirt werden, etwa so, wie das Vild des Gegenstandes auf der Nethaut. Sucht man dieser Aporie durch die Analogie zu entgehen, es verhalte sich ähnslich, wie mit den 2 Augen, welcher Empfindungen sich zu einem Vilde

igr i

<sup>1)</sup> De sens. 7. 448 b. 18.

vereinigen, so ift eben dieses Gine das psychische Wahrnehmungsbild und in diesem sollen ja keine Gegenfatze sein. Größer ift die Schwierigkeit für heterogene Qualitäten: - "Wenn 1) durch einen andern Theil bas Suge, burch einen andern das Weiße mahrgenommen wird, so wird aus ihnen Eines entstehen oder nicht: nothwendig aber Eines, benn Einer ift ber empfindende Theil." Denn er hatte 2) oben gesagt: "Weder ist die Energie ohne die Möglich= feit, noch diese ohne die wirkliche Empfindung;" wenn jene Gine ift, so muß es auch diese sein. Wie aber kann aus diesen hetero= genen Qualitäten Eines werben? Wenn 3) beibe in örtlich ver= schiedenen Theilen, seien diese geschieden oder zusammenhängend sich vollziehen und ber Seele gegenwärtig sind, wie kann bann eine Sensation aus ihnen werben? Nicht burch Bermischung, wodurch eine neue Vorstellung entstehen müßte, noch durch wech= selseitige Schwächung, so daß nur die ftartere bliebe, und zwar um so geschwächter, je größer die Intensität der unterdrückten war; denn beibe Unnahmen, wenn sie auch an sich berechtigt wären, erklären nicht die gleichzeitige klare Vorstellung zweier heterogener Objecte in einem Acte.

Selbst in den Sensationen eines Sinnes bleiben die conträren Theile des Bildes unvermischt und ungeschwächt; ebensomuß auch die Borstellung ihren heterogenen Theilen nach rein und unverändert bleiben: Wie aber dies möglich sei, wenn die Einheit der Borstellung behauptet wird, ist die Schwierigkeit: "Eines der Seele ist es, wodurch sie Alles wahrnimmt, wie früher gesagt worden; andere Gattungen aber nimmt sie durch Anderes wahr." Dann die Seele nun durch Sine Energie vollensdet ist, ist das, was das Weiße und Süße wahrnimmt, Eines; wenn sie aber der Thätigkeit nach getheilt ist, (d. h. wenn sie nicht durch einen Act das Weiße und das Süße wahrnimmt), dann ist das Wahrnehmende ein Anderes. Wann aber nimmt die Seele beide Eigenschaften durch dieselbe Energie wahr? und wann durch

<sup>1)</sup> l. c. a. 5 sq. p. 449.

<sup>2)</sup> l. c. 449. a. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) l. c. 449. a. 8.

<sup>4) 1.</sup> c a. 8-20.

verschiedene Energien? Die Einheit und Vielheit der Acte also ist zu bestimmen. Die sinnlichen Vorstellungen sind in ihrer Rahl nicht vervielfältigt burch die Qualitäten: nicht burch spezifisch ver= schiedene, denn dasselbe Gesichtsbild vereinigt roth und grun in gleichzeitiger Inexistenz; auch nicht burch heterogene, benn ebenso gleichzeitig stelle ich basselbe Object roth und warm, ober roth und rund vor. Bielmehr find die sinnlichen Borftellungen indi= viduirt durch die Ginheit eines gemeinsamen Objectes, bes Ortes u. bergl. Unter gemein fam ift für homogene Borftellungen nicht blos ber örtliche Zusammenhang ber beiden Farben zu verstehen, sondern auch alles Andere, mas die Betrachtung unter einem Ge= sichtspunkte ermöglicht, die Aehnlichkeit der Geftalt, die zeitlichen Beziehungen, die Gleichheit oder Ungleichheit der Intensität, der Bewegung, der Anordnung u. dgl. Insbesondere aber ift die Wahrnehmung xarà συμβεβηχός burch ben örtlichen Zusammen= hang ober vielmehr die örtliche Identität heterogener Sensations= elemente bedingt. In dieser Weise verhält es sich nun in der Seele ähnlich wie in ben Dingen: benn biefelbe Große und Figur ift zugleich weiß und fuß und vieles Andere, und diese Gigen= schaften find unter sich und von bem Gubjecte nur bem Sein, nicht dem Subjecte nach unterschieden. Ebenso verhält es sich in der Seele, denn durch eine Vorstellung wird die Weiße und bie Suge empfunden, wenn beide Gigenschaften dem Subjecte (ὑποκείμενον) nach Gines find. Doch biefe eine Borftellung, bem Subjecte nach Gines, ift bem Gein nach verschieben, je nach ber Gattungs= und Artunterschiedenheit ber Objecte. "Dem gemäß nimmt die Seele wahr durch Gines und daffelbe, das aber dem Begriffe nach unterschieden ift." Nicht immer ist bemnach eine gleichzeitige Wahrnehmung heterogener ober contrarer Qualitäten möglich, sondern 1) nur bann, wenn ein Gesichtspunkt ober ein Subject (ber Vorstellung) vorhan= ben ift. Unter Einheit bes Subjectes ift natürlich nicht die metaphy= sische Einheit, sondern örtlicher Zusammenhang, oder örtliche Einheit zu verstehen. Unter diesen Bedingungen ist eine Schwächung der Intensität der Vorstellungselemente nicht die Folge ihrer gleichzeitigen Betrachtung; jene tritt nur ein, wenn wegen Mangel eines gemein=

¹) 1. c. 449. a. 10—12.

famen Vergleichungspunktes oder subjectiver Unwichtigkeit die Aufmerksamkeit sich theilen muß. Ganz wird eine andere gleichzeitige Empfindung nur dann aushören, wenn das Beswußtsein der Gleichzeitigkeit und Alles damit Empfundene durch die beschränkte und gesteigerte Intensität ganz ausgehoben worden ist, was aber nur selten der Fall ist. Gewöhnlich ist das Bewußtsein der örtlichen Lage und der zeitlichen Bestimmtheit nicht ganz verschwunden, wegen der Stärke der Reize, durch welche die Sensationen veranlaßt werden, so daß dieses gemeinssame Ortse und Zeitbewußtsein die Wöglichkeit verschiedener gleichzeitiger Wahrnehmungen gewährt. Daß jene Wahrnehmungen bewußt waren, beweist die Erinnerung an dieselben; daß dieselben auch Eines waren, beweist deren gegenseitige Erweckung im Gedächtniß.

Wenn aber nach dem Gesagten die Vorstellung Gine ist, so muß nothwendig das Organ, in welchem sie ist, Gines sein. Dies gilt nicht blos von den Alsthemen, sondern von allen sinnlichen Vorstellungen und Acten, von den Urtheilen, dem Gesdächtniß, den Affecten, Stimmungen, Begierden; denn alle diese können, wenn sie auf dasselbe Vorgestellte gehen, örtlich nicht gestrennt sein, obgleich die Einheit des Actes wegen der heterogenen Aufsassungsweise in Vorstellung und Gefühl nicht in demselben Sinne von deren gleichzeitiger Ineristenz, wie von der gleichzeitigen Vorstellung heterogener oder conträrer Qualitäten in demselben vorgestellten vroxelueror dehauptet werden dars. Ebensowenig darf der geistige Gedanke nicht örtlich von der sinnlichen Vorstellung getrennt gedacht werden, welche ihm entspricht, noch der geistige Willensact anderswo als die sinnliche begleitende Lust, das Verhältniß dieser heterogenen Vethätigungen und Aufsassungen der Seele immerhin das vollkommener Wechseldurchdringung ist.

Man könnte gegen diese Ausführung die Schwierigkeit erheben, ein vergleichender und unterscheidender Sinn, der sensus communis erkläre vollständig die angeführten Thatsachen gleichzeitiger Wahrnehmung: denn diesem innern höhern Sinne stehe es zu, was getrennt empfunden worden sei, in höherer Ginheit auf Grund seiner Vergleischung in das Bewußtsein der Seele einzuführen. Es sei daher nicht nothwendig, die Verschiedenheit des Subjectes auszugeben, um die Gleichzeitigkeit mehrerer Qualitäten in einer Vorstellung zu ers

klären; vielmehr liege darin eine Berechtigung zur Annahme eines innern Sinnes.

Doch für's Erste, sagt Aristoteles, die Seele empfinde Alles durch Gines, weil die empfindende Seele Eines wird durch die Einheit des Empfundenen, in welcher Beziehung auch diese Einheit liege. Die Trennung des Wahrnehmens und des Vergleichens ist Aristoteles in diesem Capitel fremd, und die Einheit der Vorstellung ist ihm das, was der Einheit des Vorgestell= ten entspricht. Diese Ginheit wird nicht erst durch einen zweiten, folgenden Act erreicht, welcher nicht mit dem gleichzeitig beide Objecte erfassenden Acte identisch wäre. Also ist in der aristoteli= ichen Entwicklung 1) selbst wenigstens auf diesen Gemeinsinn keine Rücksicht genommen. — Außerdem ist die Annahme eines besondern innern Sinnes unberechtigt, wie später zu beweisen ift. Gines also dem Orte nach ist das Subject der sinnlichen Wahrnehmung und aller andern seelischen Thätigkeiten, und diese Einheit bleibt auch für die geistigen Functionen als Einheit des Orts. Unter= ichiede finden sich nur dem Art= und Gattungsbegriffe nach und der Ineristenzweise nach. 2) "Nothwendig ist es Eines, wodurch die Seele Alles empfindet, wie früher gesagt wor= den, eine andere Gattung, aber durch ein anderes (Mittel)." 3) "Bezüglich der Seele muß behauptet werden, daß Eines der Zahl nach und dasselbe das empfindende Subject ist, doch dem Sein nach verschieden für verschiedene Gattungen und Arten. Folglich empfindet man durch dasselbe und Eine gleichzeitig, aber nicht dem Begriff nach durch daffelbe."

Auf diese Erörterung am Schlusse des Buches über die Sinne und ihren Gegenstand ist um so mehr Gewicht zu legen, als dieselbe die scheinbar entgegengesetzten Stellen desselben Buches als nicht entgegengesetzt vermuthen läßt.

Ju enger Beziehung hiezu stehen die aristotelischen Erörterungen über das körperliche Subject des Schlases und den Ort

1

B1 . [

<sup>1)</sup> De sensu 7.

<sup>2) 1</sup> c. 449. a. 9. sq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) l. c. 449. a. 16.

ber Träume. Der Schlaf ift die Privation bes Wachens, wie 1) sich bies psychologisch leicht nachweisen läßt. Hieraus aber ist leicht ersichtlich, daß biefer Zustand bemfelben Subjecte eignet, bessen Energie das Wachen ist. Denn die Privation ist stets in bemselben Subjecte, wie der Habitus, da inner Gines Gegensates nur Gin Subject ift, welches fähig für die contraren Bestimmt= heiten ift, wenigstens in den von vornherein nicht vollendeten, sondern in Möglichkeit zu ihrer Entelechie sich verhaltenden Dingen. "Ich meine aber, wie Gesundheit und Krankheit, 2) Kraft und Schwäche, Gesicht und Blindheit, Gehör und Taubheit. Aus diesem aber ist es klar: wodurch wir den Wachenden erkennen, badurch auch den Schlafenden; den Wahrnehmenden aber halten wir für wach, . . wenn also das Wachen in nichts anderm besteht, als dem Wahrnehmen, so ist offenbar, daß das Wachende wachend ist durch das wodurch es wahrnehmend, und daß ebenso burch biefes bas Schlafende ichläft."

Welches nun ist das, wodurch das Empfindende empfindet, wacht und schläft? Es möchte vielleicht scheinen, die Unnahme ber äußern Organe als Organe bes Empfindens erkläre viel leichter die Erscheinungen des Schlafes: denn diese ruhen, mährend die innern Organe sich zu bethätigen scheinen, da ja die lebhaften Vorstellungsläufe im Traum nothwendig von körperlichen Bewegungen mitbegleitet sind. Von den äußern Organen pflanzen sich die in benselben gebliebenen Nachwirkungen und Nachbilder nach innen fort, und geben mit ben schwachen Reizen von außen bem Phantafiespiel ben mannigfaltigiten Stoff. Diejes innere Organ muß also eher frei und ungebannt sein, als Ursache bes Schlafes: dagegen scheinen die äußern Organe in periodischem Wechsel zu erichlaffen und jo ben Schlaf zu bemirken. Wie bagegen bas Herz, insofern es Reize empfängt und die sinnliche Wahrnehmung vollendet, ermatten foll und als Organ der Phantafie und bes Urtheilens ungehemmt, ja sogar gesteigert bewegt ist, ist schwer einzusehen.

Doch bieje Erklärung ist nicht bie bes Aristoteles, und sie

2) De somno, 1.

<sup>1)</sup> De somno. 1. φαίνεται στέρησις τις ὁ υπνος τῆς ἐγρηόγρσεως.

konnte die seinige nicht sein, wenn das Subject der Empfindung nicht außen, sondern in der Mitte der Lebendigen ist. Da es bei jeder Wahrnehmung etwas Eigenthümliches und etwas Ge= meinsames giebt, und ber Schlaf und bas Wachen gemeinsame Zustände aller Sinne und aller empfindenden Wefen find, "so ist klar, daß das Wachen und ber 1) Schlaf ein Zustand dieses (bes vorzüglichen Subjectes ber Empfindung welches Gines ist), sein muß. Deswegen kömmt (biefer Wechsel) allen Lebenden zu." Dies ergiebt sich ferner noch als nothwendig aus der Thatsache, daß ber Schlaf gleichmäßig alle äußern Organe ergreift, unbeschadet bes verschiedenen Gebrauchs und verschieden starker Ermüdung. So lange noch Gin Sinn willfürlich von der Seele gebraucht werden kann, können es alle. Worin hat diese Erscheinung ihren Grund? Wären verschiedene Subjecte ber Empfindung vorhan= ben, so wäre diese nothwendige Gleichzeitigkeit nicht erklärlich; benn jedes Organ würde nach seinem Bedürfnig und bem Grade seiner Ermüdung dem Schlafe verfallen: benn mas Gines litt, muffen nicht nothwendig alle leiden; 2) "wenn aber das Vorzüg= liche unter allen anderen Sinnesorganen, zu welchem alle anderen sich fortpflanzen, etwas leidet, so ist nothwendig, daß alle anderen mitleiben." Eine Schwäche eines äußern Organs wirft jedoch nicht ähnlich auf bas erste Organ zurück, und bie Unmöglichkeit seines Gebrauchs, welches in außerordentlichen Fällen zuweilen für Einen Sinn eintritt, ist kein Schlaf: nur bann, wenn "bas Erste, durch welches Alles empfunden wird" etwas erleidet.

Um die physiologische Erklärung dieses Zustandes geben zu können, wird von Aristoteles dieses erste vorzügliche Organ, "durch welches Alles empfunden wird", bestimmt. "Daß 3) aber das Princip der Wahrnehmung den Thieren von demselben Theile aus zukommt, wie das Princip der Bewegung, ist anderswo destimmt worden." Es ist der mittlere Ort; für die Blutthiere das Herz, für die andern das Analogon. In diesem Organ ist die Kraft der Empfindung und vorzüglichen Vewegung. Zedes! Wesen

<sup>1)</sup> De somno, 2.

<sup>2)</sup> De somno. 2. 454. a. 34. sq.

<sup>3)</sup> De. somno 2 455, b.

"wird in dem ersten Organ bewegt, 1) wenn es eine Empfindung hat, sei es eine eigene (seiner leiblichen Zustände), sei es eine fremde (äußerer Objecte.)" Die Kraft der Bewegung und alle andern Kräfte müssen in diesem mittleren Organe sein, damit alle Functionen in geeigneter Weise nacheinander erweckt werden. Sobald ein Object in der Seele erscheint, werden alle Vermögen derselben hievon beeinflußt und irgendwie erregt; und zwar nicht in zeitlichen Intervallen, sondern "sosort und zugleich, weil die Natur der ") receptiven und spontanen Kräfte auf einander angelegt ist."

Hiezu war natürlich erfordert, daß alle Geelenvermögen im Herzen ihren Ort hätten; die bewegende Kraft insbesondere muß 3) in der unbewegten Mitte sein, welche allen Grenzen des Leibes gleich nahe ist. In dieser Mitte ist ber Sitz und bas Organ ber Seele, nicht als ob sie selbst eine Größe wäre, sondern sie 1) ist in ihr, als unbewegtes Bewegendes: durch sie ist das Herz, durch dieses der Leib bewegt; und ebenso verhält sie sich empfangend von Außen, indem zuerst das äußere, dann das Berg die Beme= gung empfängt: im Herzen selbst aber wird der Anstoß von der Seele aufgenommen. 5) Diesem Leiden von Augen folgt bann von der Seele aus durch das Herz eine spontane Reaction. In dieser Weise sind alle Organe und Vermögen zu wechselseitigem Leiden und Wirken eingerichtet. Es verhält sich daher mit bem ganzen lebenden Wesen wie mit einem wohlgeordneten Staat: 6) "benn wenn in einem solchen einmal die gesetliche Ordnung (natur= lich eine ebenso der menschlichen Natur angemessene, wie die An= ordnung der Theile im Organismus eine durchaus dem Ganzen

<sup>1)</sup> De somno. 2. 456. a. 20.

<sup>2)</sup> De mot. an. 8. 702. a. 20.

<sup>3)</sup> De mot. an. 702. c. 9. b. 15.

<sup>4)</sup> l. c. 9. 703. a. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. l. c. 11. 703, b. 27, sq.

<sup>6) 1.</sup> c. 10. 703. a. 29. sq. Immer ist ber Begriff ber Seele gefaßt als erstes Bewegenbes und Thätigfeitsprincip im Leibe, nicht als substantielle Energie: benn als solche ist sie natürlich im ganzen Leibe, weil bieser burch sie sormale Ursache ist. Bgl. de an. I. 5. 409. a. 3. Während die Seele als Form unmittelbar überall ist, im Leibe, ist sie thätig und bewegend burch bas Herz.

und der Natur der Theile gemäße ist), festgestellt worden, so ist es nicht mehr nothwendig, daß der über dem Ganzen stehende Herrscher bei jeder Thätigkeit gegenwärtig sei; sondern jeder thut von selbst bas Gesetzliche, und ein Werk geschieht nach bem an= bern aus Pflichtbewußtsein. Daffelbe geschieht in bem lebendigen Wesen aus Naturnothwendigkeit, und weil jedes Glied eine zweck= gemäße für seine Kunction eingerichtete Natur empfangen hat. so daß die Seele nicht überall in jedem sein muß; sondern alles übrige lebt, weil es mit dem ersten Organ durch natürliches Verwachsen verbunden ist und vollzieht seine Verrichtungen, weil seine Natur berartig ist; während die Seele in dem ersten Organe bes Leibes wohnt." Hieraus folgt, daß die psychischen Functionen nirgendswo als im Herzen (ober welches bas Centralorgan fei 1) sich vollziehen können; also auch die Wahrnehmung. Ferner folgt hieraus, daß eine Alteration des Herzens ähnliche Zustände wie ben Schlaf zur Folge haben muß: wenn nämlich die Disposition bes Centralorgans verschlechtert wird, ift es unfähig für Vermitt= lung von äußern Reizen auf die Seele, ober für Uebertragung von seelischen Einwirkungen auf die Organe des Leibes.

## Artikel 3.

Die angeführten gegentheiligen Gründe find nicht stichhaltig.

1. Dies wenigstens ist sicher und unzweiselhaft, daß der Philosoph den Proceß der Empfindung nicht blos als körperliches Leiden dachte, sondern auch und zwar wesentlich als Aufnahme eines Objectes ohne dessen Materie. Es steht daher den Pflanzen nicht blos ein solches Organ der körperlichen Neizbarkeit, sondern auch eine arn dexun dexun även ülns. Sind nun die äußern Objecte in gleicher Weise Ursache des körperlichen und des intentionalen Leidens? So hatte ja Aristoteles gesagt: 2) "jede von ihnen,

<sup>1)</sup> Ob das Herz oder Gehirn Centralorgan sei, ist leichter zu entscheiben, als zu erklären, welchen Zweck die unmittelbare Berbindung der Kopfsinne mit dem Gehirn habe. Diese Frage hat jedoch nur historischen Werth. cf. Trensbelenburg Comm. p. 162. sq.

<sup>2)</sup> De sens. 2. 438. b. 5. 22.

(den sinulichen Qualitäten) ist das Bewirkende der Wahrnehmung." Disenbar jedoch ist, daß der äußere Gegenstand nicht in gleicher Weise Ursache ber organischen und ber psychischen Beränderung ift: denn diese beiden sind der Gattung nach verschieden, Beränberungen 1) in gang verschiedenem Sinne, gang unähnlich und unvergleichbar. Die psychische Wahrnehmung ist keine Größe, instantan vollendet, ohne Materie; die physiologische Bewegung aber eine unvollendete Wirklichkeit, und körperlich. Beide sind daher nicht miteinander gegeben, obgleich die psychische nothwendig von der physischen Alteration bedingt ist: nicht aber ist immex mit einer physischen Alteration des Organs die Vorstellung nothwendig verbunden, wenn wenigstens die Seele mit großer Aufmerksamkeit einem andern Objecte zugewandt ift. Jedenfalls ift dies sicher, daß die Intensität der Vorstellung durch die Aufmerksamkeit ber Seele verstärkt wird, wenn auch ber Reiz berselbe ift; und daß dieselbe geschwächt wird durch abgewandte Aufmerksam= feit. Andere sind daher die Untersuchungen über die organischen Reize, deren Gesetze und Bedingungen, und andere über die Vorstellungen selbst. Diese beiden aber sind Theile des Wahrnehmungsprocesses, welcher eine durch den Körper vermittelte Bewegung der Seele ist. Auf

<sup>1)</sup> Bgl. de an. II. 5. 417. a. 17; III. 7. 431. a. 1. sq.; de an. II. 5. 417. b. 20. Rur insofern find die Qualitäten auch Urfachen der psychischen Borftellung, als fie die nothwendigen Beranlaffer find; fie geben den erften Auftoß, aber sind nicht die vollständige Urfache der veranlagten Bewegungen. Dies hebt Albert ber Große in seinem Commentar zu de an. lib. Il. tract. 4. cap. 12. hervor, in welchem Sinne die Wahrnehmung ein Leiden fei: corporales formae non movent animam, sed potius talibus formis factis in corpore anima luce sua facit eas in ipsa. In tali autem ordine moventium et motorum id quod ultimo movetur, formalissimum est omnium et primum movens omnium materialissimum: et hoc ideo est quia in tali ordine secundum movens non accipit virtutem motivam a priori movente sed ab alio, quod est aliquid ejus quod movetur. Das Leidende modificirt das, was es empfängt, durch feine eigene Beschaffen= beit; nur was schlechthin möglich ift, empfängt bie Wirkung unverändert. In anderen Fällen wirkt die Materie (natürlich nicht die erste, reine) hemmend und verschlechternd, de gen. an. IV. 3. 469. b. 10. της δ' έλης οὐ κρατουμένης, μένει τὸ καθόλον μάλιστα. 4. 470, b. 9. Polit. l. 5. 125. 4. b. 27 6. 1255, b. 1. Part. an. Vl. 5. 682, a. 6.

beibe ist daher der Name des Empsindens, des Sehens u. dgl. anwendbar, aber nur in analoger Weise, weil und insosern beide die wesentlichen Theile der ganzen Wahrnehmung sind und in Beziehung auf diese untersucht werden müssen. Hieraus ergibt sich, daß die Worte, welche im Allgemeinen die Wahrnehmung, das Sehen, Empsinden bezeichnen, in analoger Weise von den zwei Functionen prädizirt werden können. Daß eine ähnliche Verschiedenheit der aristotelischen Terminologie vorhanden sei, ist wahrsscheinlich, wegen der ost in einem kleinen Buche zu Tag tretenden Widersprüche; doch muß dies im Einzelnen untersucht werden.

"Die ') Bewegung dieses Theiles, insofern er durchsichtig, nicht insofern er feucht ist, ist das Sehen." "Das 2) Sehen kömmt dem Wasser zu, doch nicht weil es Wasser, sondern weil es durch= sichtig ift." "Was 3) aber innen im Auge ist, ist theils Keuchtes, womit man sieht, der Augapfel." Alle diese als Sehen und Empfinden bezeichneten Processe sind ein Leiden mit der Materie, und Mterationen im eigentlichen Ginne, mährend dies von den Gensationsvorstellungen 4) nicht gilt. Hieraus geht hervor, daß nur ein Theil, der organische Proces hier als Sehen und Hören bezeichnet wird und der Schluß von dem Aufnahmsorgane des phy= sischen Leidens auf den Ort des psychischen unstatthaft ist; es müßte denn zuerst der Nachweis geführt werden, daß die Bewegung, welche von dem Object ausging, in dem äußern Werkzeug zur Ruhe komme: gerade das Gegentheil aber wird von Aristo= teles behauptet. 5) Dort allerdings, wo der Abschluß und Ziel= punkt der Bewegung ist, muß auch die Vorstellung sein; dieser

<sup>1)</sup> De gen. an. V. 1. 780. a. 3.

<sup>2)</sup> De sens. 2. 438. a. 12.

<sup>3)</sup> Hist. an. l. 8. 491. b. 20.

<sup>4)</sup> De an. ll. 5. 417. b. 2.; de an lll. 7. 431. a. 4.

<sup>5)</sup> De an III. 7. 431. a. 17. sq. ὅσπες δὲ ὁ ἀἠς τὴν κόςην τοιανδὲ ἐποίησεν, αὐτὴ δ΄ ἔτεςον, καὶ ἡ ἀκοὴ ιδσαύτως τὸ δὲ ἔσχατον ἕν. καὶ μία μεσότης, Trenbelenburg Comm. de an. III. 7. 3. p. 512. Daher sind auch bie Organe mit bem Herzen burch πόςοι verbunden. de vit. 3. 469. a. 12; de insomn. 2. 459 a. 29 bis b. 5; 3. 461. a. 25. bis b. 5. Die Bewegung sömmt in ben äußern Organen nicht zur Ruhe. de part. an. II. 10. 656. a. 29; de gen. an. II. 6. 744 a. 1. sq.; V. 2. 781. a. 20. sq.

aber ist im Herzen. Daß aber die Vorstellung auf dem ganzen Wege sei, und sich etwa verwielfältige, ist zu unstatthaft und lächerslich, als daß es behauptet werden könnte. — Doch wie es scheint, bleiben gerade dafür Velege vorhanden, daß daß äußere Organ als Ort der psychischen Vorstellung zu bezeichnen sei. Es ist ja ') "die Schkraft die Seele, also die Substanz des Auges." Ohne Schkraft ist daß Auge nur homonym ein solches. 2) Augapsel und Schkraft verhalten sich wie Seele und Leib. 3) "Durch die Tüchtigkeit (aperis) des Auges sehen wir gut." 4) "In dem lusterfüllten Theil des Ohres ist die Krast des Hörens" 5) und ähnliche Stellen.

Gegen die Beweisfraft dieser Stellen, insoweit sie nicht durch den zwiefachen Gebrauch der Termini entfräftet sind, erheben sich jedoch mehrere Bedenken. Für's Erste findet sich keine berselben an einem Orte, wo von dem Subjecte der sinnlichen Wahrneh= mungsvorstellungen birect gehandelt wird. Zum Theil sind es Anschmiegungen an die gewöhnliche Ausdrucksweise, um an Analogien das Verhältniß ber Seele zum Leib flar zu machen: ähn= lich gebraucht Aristoteles oft gang unpassende Beispiele, weil die= selben auschaulicher sind als die eigentlichen Fälle. 3. B. erläutert er fast stets an accidentalen Verwandlungen die substantiale Generation und beren Gesetze. Ebenso versinnbildet er das Ber= hältniß von Seele und Leib, als ber substantiellen Energie und Möglichkeit an ben Organen, welche ganz burchdrungen erscheinen von dem Zwecke, welchem sie dienen, und ganz aufgehen in dem Dienste für das Ganze. Die physischen Theile verhalten sich ja als in Möglichkeit seiende; in Wirklichkeit sind und leben sie durch das Sein und Leben des Ganzen. Analog verhält sich daher der ganze Leib, wenn er corrumpirt, wie das Auge und jeder 6)

<sup>1)</sup> De an. ll. 1. 412. b. 18.

<sup>2)</sup> De gen. an. 11. 1.

<sup>3)</sup> De an. ll. 1. 413. a. sq.

<sup>4)</sup> Eth. ll. 5, 1106, a. 17.

<sup>5)</sup> De gen. an. V. 2. 781. a. a. 31.

<sup>6)</sup> De an II. 1. 412. b. 24; der ganze Leib verhält sich zur Wahrnehmungsfähigkeit wie Theil zum Theil. Hiermit wird keineswegs behauptet der ganze Leib sei Subject der Empfindung.

Theil, wenn er vom Ganzen getrenut wird. 1) "Es giebt kein Antlitz oder Fleisch, das unbeseelt wäre; corrumpirte Theile werden homonym so Antlitz und Fleisch genannt, wie auch, wenn sie von Holz oder Stein wären." Und doch ist das Fleisch der Empsinsdungsstosser? ) "Ein Thier ist ein Seiendes durch den empfindenden Theil, das Fleisch und das Analogon aber ist empsindend." Folgt hieraus etwa, das Fleisch sei empsindendes Subject? Mit Nichten; es ist nur der nothwendige Vermittler, in welchem der physische Eindruck seine Form erhält, durch welche er auf die Seele einwirken kann. Dasselbe gilt von allen andern Organen, und der Gebrauch derselben als Analogien ist wegen der angeführten Momente durchaus berechtigt, obzleich in denselben nicht allzuviele Strenge des Ausdrucks gesucht werden dars.

Aber die äußern Organe sind doch die Mitte, 3) durch welche die Gegensätze unterschieden werden? Unterscheidend aber ist das Element nur durch die seelische Kraft, welche also mit ihm verschwolzen sein muß. — Bezüglich dieser Mitte nun ist ein schwanstender Wortgebrauch bei Aristoteles unverkenndar: Bald 4) ist die Mitte in der indisserenten Mischung des Elementes gegeben, und bedingt als solche die Klarheit und Richtigkeit und Feinheit der Empfindung; als solche steht sie der Loxy dextun äver ülnz gegenüber. Bald dagegen und natürlich stets, wenn ihr die psychische Unterscheidung zugeschrieden wird, ist sie die Loxy sellsund Kuhepunkt der von dem Object ausgegangenen Bewegung. Dagegen ist sene Mitte, welche eine Bedingung der Vollsommensheit der Empfindung ist, eine mehrsache nach der Zahl der Organe.

Doch jener oft hervorgehobene Gebanke des Philosophen scheint uns verloren, die Kraft des Empfindens sei der Begriff und das Berhältniß 6) des Organs; denn der Begriff kann doch nicht real

<sup>1)</sup> De gen. an. 11. 1. 734. b. 24. sq.

<sup>2)</sup> De part. an. 11. 5. 651. b. 3.

<sup>3)</sup> De an. ll. 11; lll. 2.

<sup>4)</sup> De an. ll. 12. 424. b. 1.; de gen. an. V. 1. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De an. Ill. 8. 431. a. 19.; de sens. 7. 449. a. 8.

<sup>6)</sup> De an. ll. 12; lll. 2.

fein außer bem, beffen Begriff er ift. Es ift biefer Cat auch feine mußige Spielerei, sondern der Erklärungsgrund bes Ber= hältnisses von Angenehm und Unangenehm zu der Vorstellung. Demgegenüber ist zu betonen, wie fehr die teleologische Hinordnung zum Ganzen der Grund der Bedeutung ber einzelnen Glieber bes Leibes ift; nur durch biefe Eingliederung ift biefer Stoff so gebildet und geformt, und als solcher begreiflich. Die Seele geht nothwendig in die Begriffsbestimmung des einzelnen Organs ein, weil die Definition des Theiles nur als Definition des Ganzen nach diesem Theile möglich ift. Wenn die Ausdrücke, welche Aristoteles oft gebraucht, bem Gesagten nicht gang zu entsprechen scheinen, so ist zu bedenken, daß Aristoteles die Bedingung fest: "wenn das Auge ein lebendes Wesen mare, 1) ware die Sehfraft wol seine Seele." Aehn= liches muß natürlich der Fall sein, wenn von einem Theile wie von einem Ganzen gesprochen wird; und in ftrengem Sinne gilt daffelbe nicht so von dem Ganzen, wie von dem als Ganzem fin= girten Theile gilt: biefem ift bas Ganze, was bem Ganzen bie substantielle Energie. In besonderer Beise tritt die Bestimmung für die Seele bei den Sinneswerkzeugen hervor, da diese die Möglichkeit geben, die verschiedenartigften Gindrücke in feinster und ungetrübtefter Weise in den Körper aufzunehmen und der Seele zu vermitteln. Es war also burchaus gerechtfertigt, Diese teleologische Bedeutung ber äußern Sinneswertzeuge als benselben wesentliche und innerliche zu fassen, in der Weise der substan= tiellen Energie, welche ja die Zweckursache des Ganzen ist. dieser Hinsicht ist das Maß und der Character der Gefühle durch diese teleologische Eingliederung der Organe in das Ganze beftimmt, da ja in der Luft und Unluft das dem Ganzen und bem Organ schäbliche und nützliche in intentionaler Weise in der Seele erscheint, das Schädliche verhindert und erschwert, und zu dem nothwendigen Lebensbedarf angelockt und getrieben wird.

Außer diesen Stellen, welche meist nicht in directem und bewußtem Zusammenhang mit den Untersuchungen über das sensitive Subject stehen, und daher nicht viele Schwierigkeiten verur=

<sup>1)</sup> De an. 11. 1. 412. b. 18.

sachen, sind im Einzelnen noch andere von größerer Bedeutung zu erörtern.

In dem zweiten Capitel des dritten Buches 1) von der Seele ichien es, es spreche sich Aristoteles deutlich für mehrere Subjecte der sensitiven Erkenntnig aus, an einem Orte, wo nicht blos von indirecter Berücksichtigung unserer Frage gesprochen werden kann. Uristoteles untersucht in diesem Capitel das Verhältniß des innern und äußern Bewußtseins. Wie später zu beweisen sein wird, faßt Aristoteles beide als identisch dem Acte nach; diese Annahme sucht er nun in den folgenden Versen 2) zu stützen durch den Rach= weis, daß der Act ber Empfindung, und das intentionale Sein des Objectes in der Seele identisch sei. Doch diese Lösung 3) des Verhältnisses von innerm und äußerm Bewußtsein bestimmt nichts über die Einheit und Bielheit der Sinnesorgane, da das äußere wie das innere Wahrnehmen in dem Auge oder Ohr sich voll= ziehen konnte. Mit 426 p. b. 8 nun geht Aristoteles zu ber zweiten Aporie über, wie es möglich fei, daß die heterogenen Objecte in der Seele verglichen und verbunden würden. Mis Ausgangs= punkt stand hier fest, daß die Seele, insofern sie einen Kreis von verwandten Objecten wahrnimmt, unter diesen Beziehungen her= ftellt; also durch jeden Sinn bezüglich seines Objectgebietes. Ob nun die einzelnen Sinne dem Subjecte nach distocirt ober ver= schiedene Potenzen seien, ist damit nicht entschieden: denn ebenso gut gilt die angeführte Stelle 426 b. 8 wenn nur Gin Organ, wie wenn viele vorhanden find: immer vollzöge sich auch die Wahr= nehmung in dem Sinnesorgan, insofern dieses ein solches ift. Erst die Vergleichung heterogener Empfindung entschied die Frage

<sup>1)</sup> III. de an. 2. 425. b. 23. τὸ γὰο αἰσθητήριον δεκτικὸν τοῦ αἰσθητοῦ ἄνευ τῆς ὕλης ἔκαστον. διὸ καὶ ἀπελθόντων τῶν αἰσθητῶν ἔνεισιν αἱ αἰσθήσεις καὶ φαντασίαι ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις. 426. b. 8. ἔκάστη μὲν οὖν αἴσθησις τοῦ ὑποκειμένου αἰσθητοῦ ἔστιν, ὑπάρχονσα ἐν τῷ αἰσθητηρίῳ ἦ αἰσθητήριον.

<sup>2) 111.</sup> de an. 2. 425. b. 25— 426. b. 8.

<sup>3)</sup> Hätte Aristoteles die Frage mit der Annahme eines besondern innern Sinnes gelöft, so ware ebenso wenig bezüglich des Organs der Wahrnehmung selbst etwas entschieden worden; es kann vielmehr erst die zweite Frage in jedem Fall Ausschluß über die Einheit geben.

nach ber Zahl ber Organe, da dislocirte Vorstellungen in keiner Weise vergleichbar sind. Die reale Einheit, ') welche vergleicht, muß wenigstens als Einheit dem Orte und Subjecte gedacht werden. Daher ist eine Schwierigkeit möglich, wie in demselben Subjecte gleichzeitig verschiedene Bewegungen möglich seine. ') — Es ist also klar, daß wenn Aristoteles vor dem Beweise der Einheit des Subjectes eine Vielheit vorauszusehung scheint, dies nicht urgirt werden darf, da die Frage noch nicht aufgeworfen und beantwortet war. Dann liegt die Hauptbeziehung jener Stelle ') in der Bedeutung der Nachbilder für die Subjectivität der Empfindung im aristotelischen Sinne. Diese beiden Belegstellen sind demnach durch die nachsolgende Erörterung völlig entkräftet.

Alehnliche äußere Bedenken fordern bezüglich des Zten Capitels von dem Traume ) eine nähere Untersuchung. Denn im folgensten Capitel ) desselben Buches stellt Aristoteles Fragen über die Gründe der Täuschung im Traum. Dieselben liegen darin, daß die Seele nach demselben Criterium wie im wachen Zustande dezüglich der erscheinenden Vorstellungen urtheilt. Da nämlich nach jeder Wahrnehmung Neize und Nachwirkungen in den Organen bleiben und Vorstellungen erregen, welche jedoch meist nicht desachtet werden, "so gelangen ) diese dis zur åqxy und werden offenbar, wenn die Unruhe (im Körper) gestillt ist." Daher glaubt die Seele, "wegen der vom Gesichte übermittelten Neize zu sehen, und wegen der vom Ohre gekommenen zu hören; denn darum, weil von dorther Bewegungen kommen zur åqxy, glaubt diese auch im wachen Zustande zu sehen und zu hören und zu empfinden; deshalb sagen wir auch ost, wir sähen weil das Gesichtswerfzeug

<sup>1)</sup> De an. III. 2. 426. b. 17. sq. οὔτε δὴ κεχωρισμένοις ἐνδέχεται κρίνειν ὅτι ἕτερον τὸ γλυκὸ τοῦ λευκοῦ, ἀλλὰ δεῖ ἐνί τιν ἄμφω δῆλα εἶναι . . . . λὲγει ἄρα τὸ αὐτό.

<sup>2)</sup> De sens. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) De an. III. 2. 425. b. 23.

<sup>4)</sup> De insomn. 2. 459. a. 24. sq. u. 3. 426. a. 8. είσι χινήσεις φανταστιχαί εν τοῖς αἰσθοτηρίοις.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De ins. 3. 460. b. 28. sq.

<sup>6)</sup> l. c. 461, a. 6.

bewegt erscheint, ohne es zu sein, und Eines scheint uns zwei, weil ber Tastsinn mehrere Bewegungen vermittelt." 1)

Hiernach ist die Seele, insosern sie empfindet, nicht in den Organen, in welchen jene Bewegungen sind: diese selbst sind keine psychischen Phenomene,  $^2$ ) sondern organische Nachwirkung, welche erst im Herzen oder überhaupt im Centralorgan zur psychischen Erscheinung kommen. Denn dort, wo die aqxy nicht ist, ist kein Borstellen möglich: sowol im Wachen wie im Schlasen glauben wir nur deswegen zu empfinden, weil es scheint, daß die Organe etwas gelitten hätten.

Die scheinbar widersprechenden Stellen lösen sich daher leicht, indem der ganze Zusammenhang ihren Sinn darlegt. Im zweisten Capitel spricht? Aufstoteles von den physiologischen Nachswirfungen im Organe, welchen wieder eine gewisse Activität von Seiten des Organs entspricht; beide aber sind nicht psychischer Natur. Diese Eindrücke erregen allerdings sofort schwächere Empfindungen, welche aber unbeachtet bleiben, gegenüber den stärkeren Eindrücken im Wachen; erst im Schlase drängen sie sich im Censtralorgan der Seele auf, welche nun wegen ihres ähnlichen Verhaltens meint, es seien dies Sensationen. Deßhalb können die organischen Bewegungen "phantasimatische Bewegungen" des unannt werden, da sie vorzügliche Ursache des Phantasiespieles im Traume sind.

Am wenigsten machen Schwierigkeiten die aus dem zweiten Capitel des Buches über die Sinne 5) und deren Objecte ange-

<sup>1)</sup> l. c. 461. a. 27. sq. b. 3; 12; 28.

<sup>2)</sup> Wie Campe l. c. p. 110. a. 3. zu glauben scheint: "einzelne Traumerscheinungen (gehen) auch schon in den äußern Sinneswerfzeugen, besonders in den Augen vor sich (de insomn. 3. 461. b. 16)." Insofern unter diesen Traumerscheinungen Borstellungen als Acte gemeint sind, verlegt Aristoteles diese nicht in die äußern Organe, wie wir gezeigt; nur insofern, als der Ort des äußern Organs selbst mitempsunden wird, im Schlase und im Wachen, da ja in beiden Zuständen (auch in der Phantasiethätigkeit) ein Leiden in dem Organ ist, welches die Borstellung erregt oder von ihr erregt worden.

<sup>3)</sup> cf. 2. 459. b. 7; 26: αμα δ' ἐξ αὐτοῦ δῆλον ὅτι ὥσπερ καὶ ἡ ὄψις πάσχει, οῦ καὶ πο¹εῖ τι. b. 32. 460. a. 1. sq.

<sup>4) 3, 462,</sup> a, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De sens. 2. 438. a. 12; b. 8. sq.

führten Gate; benn wie gezeigt wurde, spricht bas siebente Capi= tel unverfennbar die Ginheit des fensitiven Organes aus, welches in directer Weise diese Frage behandeln mußte. Wenn daher in den frühern Capiteln, deren Object die physiologischen Beziehungen zwischen bem Organ und seinen Subjecten ift, das Gegentheil behauptet scheint, so erklärt sich dies durch die Natur dieser Unter= suchung. Für diese nämlich war offenbar das äußere Sinnes= organ von vorzüglicher Bedeutung, da dieses Medium ift, durch welches die Seele einen Empfindungsreiz von dem Objecte zu empfangen fähig wird. Ware die Bewegung des Wassers im Auge ibentisch mit bem Sehen, so würde nichts von der Seele hinzukommendes nothwendig sein: denn die Bewegung, insofern es durchsichtig, nicht insofern es feucht ist, kann auch dem unbeseelten Wasser wie ber äußern Luft zukommen; also würden auch Diese Elemente sehen. Dies zu behaupten, lag Aristoteles zu fern, als daß eine Wiberlegung nothwendig ware. Diese Stellen beweisen demnach zu viel, wenn man die Worte im streng psycho= logischen Sinne nimmt; also muffen sie (im Einklange mit dem Gange bes Buches) im Sinne körperlicher Bewegungen genom= men werden.

Diesen Schwierigkeiten gegenüber zeigte sich also unsere Aufstassung richtig und stichhaltig; bezüglich des Tastsinnes jedoch muß noch eine Untersuchung geführt werden.

2. Der hauptsächliche Stützpunkt der Aporien, welche von der Bedeutung des Tastsinnes aus entwickelt wurden, war die Analogie zwischen dem Herzen als (innerem) Organe des Tastsinns und dem Auge als (erstem) Organe des Sehens, und dem Fleisch als (augewachsenem) Medium des Tastens und der Lust als (äußerem) Medium des Gesichtssinnes. Doch diese Analogie ist nicht aristotelisch. Ihr gegenüber steht die entgegengesetzte Analogie zwischen Auge und Fleisch, welche als äußere Werkzeuge coordinirt, dem Herzen subordinirt sind. "Der Tastsinn") ist für alle in einem gleichtheiligen Theile, wie in dem Fleische oder einem ähnlichen; den andern aber (den blutlosen) in dem Anas

<sup>1)</sup> Hist. an, l. 4, 489, a. 24, sq.

logon, allen aber in den gleichtheiligen Organen." Dieses Organ hat dieselbe Bedeutung für die Tastwahrnehmungen, wie der Augsapsel für das Sehen, ') nämlich die des Mediums zwischen Obsiect und Seele. Daher sindet jene allgemeine Thatsache auch in dem Tastsinne ihre Anwendung, daß nämlich die Bollkommenheit des Mediums, welches im organischen Berbande ist, die Bortresselscheit des Sinnes bestimmt. Der Gefühlssinn ist um so sciner, je weicher und seiner gemischt das Fleisch ist; daher haben die Menschen den seinsten Tastsinn. ') "Das weichste Fleisch ist das der Menschen. Dieses ist aber deßwegen, damit er das vollstommenstscmpsindende aller sensitiven Wesen sein den Tastsinn." Daher wird dieser Sinn der Erdesinn 3) genannt, wie das Gehör der Luftsinn, und das Gesicht der Wasserinn. Daher wird ferner das Prädisat alsohrtzgeor 4) dem Fleische beigelegt;

<sup>1)</sup> De part. an. II. 8. περί δε τῶν ἄλλων μορίων τῶν ὁμοιομερῶν οχεπτέον, καὶ πρῶτον περὶ σαρχός ἐν τοῖς ἔχουσι σάρχας, ἐν δε τοῖς ἄλλοις τὸ ἀνάλογον. τοῦτο γὰρ ἀρχή καὶ σῶμα καθ' ἀὐτό τῶν ζῷων ἐστίν. δῆλον δε καὶ κατὰ τὸν λόγον τὸ γὰρ ζῷον ὁριζόμεδα τῷ ἔχειν αἴσθησιν, πρῶτον δὲ τὴν πρώτην αὕτη δ'ἐστιν άφή, ταὐτης δ' αἰσθητήριον τὸ τοιοῦτον μόριὸν ἔστιν, ἢτοι τὸ πρῶτον, ὥσπερ ἡ κόρη τῆς ὄψεως, ἢ τὸ δι οὖ συνειλήμμενον, ὥσπερ ἄν εἴ τις προςλάβοι τῆ κορή τὸ διαφανὲς πᾶν.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De part. an. 11. 16. 661. a. 10. sq.; 17. 660. a. 17—22.; de an. 11. 9. 421. a. 18—26.

<sup>3)</sup> De sensu 2. 439. b. 30.

<sup>4)</sup> De part. an II. 1. 647. a. 14—20. Genso wie verher von den übrigen Sinnen wird hier von den Tastempsindungen gesagt, daß sie in dem alodneigenor, und zwar dem Fleisch sich vollzögen, explieschau. Da dieses Bollziehen nicht als psychische Bollendung gedacht werden kann, wie aus den folgenden Sähen erhellt, v. 24 sq., so muß wenigstens dies gefolgert werden, daß Fleisch und Auge sich analog zu jenem letzten und verzüglichen Organe verhalten, in welchem die Seele als bewegende und in actu secundo sich bethätigende ist. Dasselbe folgt daraus, daß Aristoteles an diesem Orte das Fleisch mit den übrigen äußern Organen vergleicht und es als das Körperlichste unter ihnen bezeichnet. Dieses ist nur möglich, wenn die Objecte der Bergleichung coordinirt sind. De hist. an. I. 489. a. 24. 4. cap. De part. an. II. 8. 653. b. 24. 29. 30. Wenn im 10. cap. 656. b. 35. dem Fleische biese analoge Bedeutung mit den übrigen Sinnen abgesprochen scheint, so ist zu bedeuten, daß sie der Junge als erstem Organ (in der Ordnung des actuellen Wahrnehmungsprozesses) zugeschrieben wird. Dieser Sinn aber

dies wäre ebenso unstatthaft, wie wenn Giner die äußern Medien als Organe bezeichnen wollte. Da in dieser Weise die Aporien sich gegenübersteben und eine Lösung zu Gunften der einen oder andern Erklärungsweise schwierig ift, ift vielleicht die Vereinigung beider am besten den aristotelischen Ausführungen entsprechend: es habe nämlich der Philosoph beide Bedeutungen, des ängern Mediums und des ersten (disponirenden) Organs in dem Fleische vereinigt; denn der Grund ihrer Trennung bei den Kopfsinnen ist die nothwendige Mittelbarkeit ihrer Reizbarkeit. Wie aber follte die Erde als ängeres Medium dienen können? In der fundamentalen Bedeutung bes Taftsinns, welchen alle anderen voranssetzen, liegt es begründet, daß seine Empfindungsreize un= mittelbare seien; dem mittelbare Reizbarkeit des Organs ift selbst nur mit hinsicht auf eine berartige Beschaffenheit bes äußern Mediums möglich, durch welche biefes die bewegende Qualität felbstleidend aufnehmen und unmittelbar dem Organe mittheilen kann Dies kann die Erde nicht: daher muß das Rleisch unmit= telbar ober vielmehr blos unmittelbar reizfähig sein. 1) Die be= wegte Luft bagegen reizt felbst unmittelbar bas Auge und bas Dhr, mehr jedoch das bewegende Object durch die Luft.

Doch könnte man hiegegen ein Bebenken geltend machen, wie nämslich Aristoteles die Frage erheben konnte, ob das Fleisch oder ein inneres Organ Subject des Tastsinns sei, da ja dann derselbe Fall wie bei allen anderen Sinnen vorgelegen wäre, und dies bezüglich des Tastsinnes keiner besondern Untersuchung bedurft hätte. Ein Grund für eine besondere Untersuchung lag aber dann vor, wenn er die äußern Organe der Kopfsinne als Subjecte der Empfindung angenommen hatte und bezüglich des scheinbaren äußeren Organs des Tastsinnes zweiselte.

Schon in ber auszeichnenden Eigenthümlichkeit der Taftsinne lag jedoch ein genügender Grund einer besondern Erörterung,

erscheint stets als Theil des Tastsinus oder der Gruppe, und wird daher stets mit dieser in das Herz verlegt. Auch von der Zunge würde gelten, daß sie berührt empfindet. Bgl. de an. II. 11. 423. a. 17—20; 10. 422. b. 5. τδ γευστικόν αλσθητήφιον.

<sup>2)</sup> De an ll. 11. 423. b. 14. 15; lll. 13. 435. a. 13. sq.

da äußere Medien bei denselben wegfallen. Dies hatte natürlich zur Folge, daß nicht dieselben Gesetze bezüglich der Neizfähigkeit der Kopf= und Tastorgane gelten konnten.

Dag eine Zerstörung des Fleisches als äußeren und vermit= telnden Organs des Taftfinns eine Corruption des ganzen Wefens herbeiführe, ist offenbar, und bieses wenigstens erweckt bezüglich dieser Frage kein Bedenken gegen unsere Annahme. Denn das Fleisch als Medium des Taftsinnes ist der eigentlich animalische Stoff, die materia propria des empfindenden Wefens. — Auch aus diesem Grunde konnte die Frage erhoben werden, ob das Fleisch Sit ber Empfindung sei ober nicht, ba ja in ihm die eigentlich empfindungsfähige Mischung gegeben war und das Herz auch Fleisch ift. Bezüglich der übrigen Notizen über den Taftsinn gilt jedoch, was Trendelenburg bemerkt: 1) In hac de tactu quaestione, cuius difficultates h. l. magis moventur, quam componuntur, a reliquis, qui nobis supersunt, libris Aristotelicis plane destituti haeremus. Quod eo aegrius tuleris quum h. l. magis quaeratur quam decidatur ac summa rei sententia plane suspensa in medio relinquatur. Frustra quidquam de tactus sensu in libro περὶ αἰσθήσεως quaesieris. Pauca sunt eaque vix memoratu digna quae in libro de partibus animalium II. 8 leguntur. Dag die hervorgehobenen Eigenthümlichkeiten jedoch nicht von besonderer Bedeutung für die Hauptfrage bezüglich des orga= nischen Subjectes aller Empfindungen sei, geht klar aus bem 10ten Capitel des 2ten Buches von den Theilen der Thiere hervor. In biefem Capitel nämlich ichien bie schwierigste Stelle zu fein, 2) dafür das Herz besonderes, (also nicht allgemeines) Organ des

<sup>1)</sup> Comm. ad Arist. 3. libr. de an. ll. 10. p. 404. Bezüglich ber Mittelbarfeit, welche auch eine Bedingung des Tastsinnes sei, wie der übrigen Empfindungsweisen, sagt Trendelenburg pag. 401: Qua tandem de causa Aristoteles ita statuit? ductus solummodo ut videtur, reliquorum sensuum similitudine. In quo eam in primis causam ponit, a nullo quidquam sensu ipsi sensus instrumento impositum percipi. Cui non consentiret si caro ipsa esset ἔξγανον; huic enim res imponas percipiendas. Quod magis ad tactum translatum est, quam ex intima natura depromptum.

<sup>2)</sup> Lgl. 11. part. an. 10. 656. b. 32. sq.

Taftsinnes sei: unmittelbar vorher wird jedoch die principale Stel= lung des Centralorgans im Wahrnehmungsproces hervorgehoben: "die Wahrnehmung 1) ist aus dem Herzen." Zu diesem werde die Empfindung durch Blutiges vermittelt; also findet fie nicht in den äußeren Organen statt. In anderer Weise werden eben diese, in anderer das innere "Organ" genannt: in anderer Weise die vielen, in anderer das Gine. Beide jind alograngen, aber in dem Verhältniß des eigentlichen und uneigentlichen: bald wird bas eigentliche, das centrale Organ das Erste 2) genannt, bald Die außern Werkzeuge, 3) je nachdem eben die Ordnung der Em= pfindungsfähigkeit (welche in dem Centralorgan aufängt) ober die Ordnung in dem Wahrnehmungsprozeß, welcher von außen an= fängt, in Betracht gezogen wird. Die charafteristischen Prädikate bes Centralorganes find "Borzüglichkeit" 4) und "Gemeinsamkeit." 5) Vorzüglich so genanntes Organ ist das innere Organ beghalb, weil von ihm die äußern Organe abhängen. 6)

Das Verhältniß des äußern und des inneren Organes kann bemnach nicht ein solches sein, daß der psychische Proceß einem unbewußten Theile nach im äußern Organe sich vollzöge, und nur das Bewußtsein im Innern: 7) denn Alles was wir für

<sup>1)</sup> l. c. 656. b. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 111. 7 de an. 481. a. 19; de an. 11. 426. b. 15; de somn. 2. 455. b. 10; de somn. 2. 456. b. 21; de sens. 7; de mem. 1. 450. a. 11.

<sup>3)</sup> De part an. 11. 10. 656. b. 35; 8. 653. b. 25.

<sup>4)</sup> De somn. 2. 455. a. 21. το χύριον αἰσθητήριον  $\tilde{\epsilon}\nu$ . a. 33: τοῦ γὰρ χυρίου τῶν ἄλλων πάντων αἰσθητηρίων . . . . 3π bieſem Drgane ift bie ἀρχή τῆς αἰσθήσεως τῆς χυρίας. l. c. 456. a. 5. 6; de insomn. 2. 460. b. 17. το τε χύριον. de juv. 3. 469. a. 4: ἡ δὲ χαρδία χυριωτάτη. a. 10: το γε χύριον τῶν αἰσθήσεων.

<sup>5)</sup> De somn 2. 455, a. 15. 16. κοινή δύναμις ἀκολουθοῦσα πάσαις; a. 19. τινί κοινῷ μορίφ τῶν αἰσθητηρίων πάντων. de memor. 1. 450 a. 9. τῆς κοινῆς αἰσθήσεως πάθος; de juv. 3. 469. a. 12: τὸ πάντων τῶν αἰσθητηρίων κοινὸν αἰσθητήριον.

<sup>6)</sup> De part. an. ll. 10. 656. a 27. b. 24; de somn. 2. 455. a. 33.

b. 10; 456, a. 20; de part, an. 11. 1. 647, a. 24.

<sup>7)</sup> So glaubt Kampe bas Berhältniß ber innern und ber äußern Organe fassen zu mussen a. a. D. 95. "Jener Sinn, auf welchen sich die Einzelsinne als auf den gemeinsamen Einigungspunkt beziehen, ist das Princip dieser

unsere Anschauung vorbrachten, bewieß ein Centralorgan alles sensitiven Erkennens, wie aller psychischen Functionen, soweit sie an Organe gebunden sind. Ein doppeltes Empfinden ist aber schon deßhalb unmöglich, weil einmaliges Empfinden mit demsselben Resultate möglich ist. Die psychische Empfindung vollzieht sich demnach ganz in diesem vorzüglichen und gemeinsamen Orsgane aller Arten von Wahrnehmung.

Jeboch wie auch die Accidenzen Seiendes genannt werden, nicht weil sie selber sind, sondern weil durch sie die Substanz ist, von welcher sie selbst ihr Sein schlechthin empfangen, so werden in ähnlicher Weise die äußern Organe Aistheterien (Sinneswertzeuge) genannt, nicht weil sie empfindende Subsecte sind, sondern insofern sie von der empfindenden Seele ihre Anlage empfangend dieser wiederum den Neiz actueller Empfindungen vermitteln: obgleich, wie die Accidenzen in actu primo von der Substanz, von der Seele und deren Centralorgan bedingt, verhalten sie sich in actu secundo ur sächlich bezüglich dieser.

Einheit. Aber dies Princip als ein besonderes Trgan für sich gesetht, ist wieder gegen die Einzelsinne selbständig, die Einzelsinne (was durch die unbeachteten Wahrnehmungen constatirt wird) in gewissem Grade gegen das Einigende und Eine. Aber das Eine greift unmittelbar über die getrennten Sinne über und setzt sie im Wesentlichen zu Mitteln seiner selbst herab." Dies ist durch den geführten Nachweis insoweit widerlegt, als eine Trennung der Organe behauptet wird: ob überhaupt, auch in dem einen Organe unbewußte Empfindungen möglich seien, ist anderswo zu untersuchen.

# Viertes Capitel.

Bon dem innern Bewnstfein.

Das Organ, in welchem die sensitiven Vorstellungen und Urtheile entstehen und bewußt werden, ist Eines: und in diesem Einen vollziehen sich alle psychischen Acte, auch die geistigen, nicht in der Weise, wie organische Bewegungen in einem Orte sind, sondern als vollendete Energien; deren Subject ferner ist nicht das Centralorgan als Körper, sondern insofern in ihm die sensitive und intellective Seele als thätige (nicht als Wesensform) gegenwärtig ist und wirkt. Anders natürlich ist wieder das Bershältniß der sensitiven Seele und ihrer Functionen zum Centralsorgane, und anders das der intellectiven Seele: jene kann weder sein noch wirken ohne jenes körperliche Organ; diese dagegen ist von demselben trennbar und geht nicht mit seiner Corruption zu Grunde.

Damit aber, daß eine örtliche Verschiedenheit für die einzelenen Theile des sensitiven Erkennens verworfen worden ist, wird nicht jeder Unterschied der einzelnen Theile des Wahrnehmungseactes verworfen: es bleibt vielmehr zu untersuchen, welches die in dem ganzen Acte unterschiedbaren Theile seien, und welches die Natur dieses Unterschieds sei; ob alle inner der aristotelisschen Schule behaupteten Unterschiede wirkliche Unterschiede seien und als solche von Aristoteles anerkannt worden seien?

Cine psychische Energie kann nach ben früheren Erörterun= gen in zweisacher Weise betrachtet werden:

a) insofern in ihr etwas intentional in der Seele ist, als Object;

b) insofern sie felbst eine bestimmte Beise seelischer Bethäti= gung ift, als Act.

In erster Hinsicht sindet sich vor Allem ein Unterschied, welcher allen psychischen Acten in analoger Weise gemeinsam ist: das Object des äußern und des innern Bewußtseins. Dann ein Unterschied des Objectes im äußern Bewußtsein, wie es dem sensitiven Denken eigenthümlich ist: der gemeinsamen und besondern Objecte. In der zweiten Weise der Betrachtung sinden sich die Unterschiede der Vorstellung und des Urtheils, welche sich wiederum analog in den andern Seelentheilen sinden; inner der Vorstellung selbst zeigt sich der eigenthümliche Unterschied von Aistliema und Phantasma; inner der Classe der Urtheile zeichnet sich insbesondere das Gedächtnis, der Phantasie analog, vor den übrigen Urtheilen aus.

Zuerst nun muß das Verhältniß des innern und äußern Bewußtseins betrachtet werden, und die übrigen Theile in ihrer Reihenfolge, weil zuerst nur das mit Erfolg betrachtet werden kann, bessen Betrachtung am wenigsten voraussetzt.

## Artikel 1.

Entwickelung der Aporien.

1. Die allgemeinste Eigenschaft eines jeden psychischen Actes ist diese, daß in ihm etwas ohne Materie, objectiv oder intenztional in der Seele ist. ) Hiedurch unterscheiden sich die senzsitiven Acte wesentlich von den vegetativen, welche auch aus einem innern Princip hervorgehen, daß ihnen nicht verborgen ist, was sie durch bestimmte Organe erleiden und thun. Ob nun aus

¹) De an. ll. 12. 424. a. 16. sq. Die bas Wachs von dem Ringe nur die Eestalt, nicht die Farbe, oder Schwere, oder Festigseit ausnimmt, wird nur das quidditative Scin, nicht das reale Scin von der Seele ausgenommen. De an. lll. 2. 425. d. 22. sq. 4. 499. a. 15; de an. lll. 8. 431. a. 20 sq. 28. 29; c. 12. 434. a. 29. Phys. VII. 2. 244. d. 10. sq. 12: καδ΄ ὄσα μὲν οῦν ἀλλοιοῦται τὸ ἄψυψον, καὶ τὸ ἔμψυχον, οἶ κατὰ πάντα τὸ ἄψυχον οῦ γὰρ ἀλλοιοῦται κατὰ τὰς αἰσθήσεις, καὶ τὸ μὲν λάνθανει, τὸ δ'οῦ λανθάνει πάσχον.

dieser Grundeigenschaft auch die Selbstgegenwart der sinnlich-seelischen Acte folge, ist sowol in der Psychologie überhaupt, wie bezüglich der aristotelischen Lehre strittig. Manchen scheint die Selbstgegenwart eine Prärogative der geistigen Acte zu sein, deren volle Jumaterialität erst eine volle Jdentität des Actes und Objectes bewirken, in welcher das Object und der Act, reales und intentionales Sein sich völlig decken. Andern dagegen erscheint es absurd, irgend einen psychischen Act als nicht wesentlich sich selbst in seiner Weise ersassend zu denken. Manches spricht für und gegen die Annahme, das innere Bewußtsein sei mitconstituirendes Moment einer Seelenfunction; und es sind Aporien nicht unbedeutender Art, welche eine sichere Beautwortung ersschweren. Aristoteles wirft die hauptsächlichsten in seiner Unterssuchung über diese Frage dauf, ohne sie deutlich zu lösen und ohne ausdrücklich einen Schlußsatz zu ziehen.

Ebenso verschieden sind die Erklärungen, welche die Com= mentatoren geben; die ältesten 2) (obgleich sie mehr zur Unnahme der Selbstgegenwart der Sensationen geneigt sind) vermögen den= noch nicht den sensus communis aufzugeben und begnügen sich mit Analogien. Die Araber bilbeten die Lehre vom Sinne der Sensation als sechstem innern Sinne aus und begannen mit ihm die Reihe ihrer fünf innern Sinne. Anders die großen Philosophen des dreizehnten Sahrhunderts, Albert der Große, und Thomas von Aquino, welche beide das Bewußtsein der sehenden, hörenden Rraft zuschrieben und keine neue, verschiedene Rraft für diese Functionen annahmen. Doch thaten es beibe im Einzelnen in verschiedener Weise, bezüglich ber Art, die Schwierigkeit zu lösen sowohl, als das Berhältniß bes innern und äußern Bewußtseins aus innern Grunden zu erklaren. Bei ber Betrach= tung ber Schwierigkeiten und ber Lösung ber Frage wird es noth= wendig sein, die Commentare beider Philosophen beizuziehen. Die

<sup>1)</sup> De an Ill. 2.

<sup>2)</sup> Philoponus hielt das innere Bewußtsein sensitiver Bethätigung für eine Geistessinnetion, ahnlich oder identisch mit der Ausmerksamkeit. Simplizius glaubte, durch den Ginfluß des Geistes werde der Sinn zur Erkenntniß seiner eigenen Acte befähigt.

Commentatoren in der dritten Periode waren sowol uneinig darüber, was wirklich über das innere Bewußtsein wahr sei, als über die Ansichten des Aristoteles, Albert und Thomas. Unter denjenigen, welche dafürhielten, es werde in dem Acte des Wahrnehmens das Wahrnehmen selbst indirekt oder sekundär ofsenbar, erwähnen wir Aegidius und Suarez; unter ihren Gegnern Toletus und Cajetan.

Die Ansicht der letzten besesstigte sich immer mehr und mehr, und war in der neuesten Zeit die Erklärungsweise fast aller aristotelischen Kritiker und Commentatoren.

Nur wenige Stellen sind es, wo Aristoteles seine Ansicht weniger angibt, als anzugeben scheint; denn selbst diese wenigen harmoniren dem Anscheine nach nicht.

Nachdem er im neunten Capitel des zwölften Buches der Metaphysit die Untersuchung über die Erkenntniß des göttlichen Geistes begonnen, und zu dem Resultate gelangt mar, nur Gott selbst, der erste und beste Grund aller Dinge, könne das Object ber ewigen, unwandelbaren und unbedingten Wiffenschaft sein, in welcher er selig ist, tritt dem Philosophen der Gegensatz der göttlichen und menschlichen Erkenntniß vor die Seele, denn 1) "immer scheint die Wiffenschaft und die Wahrnehmung und die Meinung und die Erwägung auf ein anderes zu geben, auf sich selbst aber nur nebenbei." Hier also erklärt Aristoteles, es sei der menschlichen Erkenntniß, der geistigen wie der sinnlichen eigenthümlich, sich selbst mitzuerfassen. Dagegen, nachdem er im zweiten Capitel bes britten Buches von der Seele die Frage ge= stellt: "da wir wahrnehmen, daß wir sehen und hören, so em= pfinden wir dies entweder durch die sehende oder eine andere Rraft," beantwortet er dieselbe im zweiten Capitel des Buches 2) vom Schlafen und Wachen: "es ist eine gewissermaßen gemein=

<sup>1)</sup> Metaph. XII. 9, 1074. b. 35. sq. φαίνεται δ'ἀεὶ ἄλλου ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ αἴσθησις καὶ ἡ δόζα καὶ ἡ διάνοια, αὐτῆς δ'ἐν παρέργφ.

<sup>2)</sup> De somno 2. 455. a. 15—17. ἔστι δὲ τις καὶ κοινή δύναμις ἀκολου-θοῦσα πάσαις, ἢ καὶ ὅτι ὁρῷ καὶ ἀκούει αἰσθάνεται, [καὶ νοι αἰσθάνεται ift offenbar nach U und Beffer (Aristot. de somno et vig. Lipsiae 1823. p. 13. n. 25.) auszulaffen] οὐ γὰρ δή τῆ γε ὄψει ὁρῷ.

fame Rraft, welche alle begleitet, durch welche das Sehen und Hören empfunden wird; benn durch die sehende Kraft empfindet man sein Sehen nicht." Hier nähert sich Aristoteles wie es scheint jener Auffassung an, welche ben Act bes Gebens birectes Object einer innern Poteng fein läßt. Doch ift biese Unnäherung feine folche, welche unvereinbar wäre mit seiner im zwölften Buche der Metaphniit bargelegten Unschauung. Denn Uristoteles behauptet de somno 2 weniger eine Vielheit der Acte, als vielmehr eine Unterscheidbarkeit bem Sein ober bem Begriffe nach: ähnlich wie durch die Größe die Farbe erganzt wird, und die Größe wiederum burch die Gestalt, so wird aller Sinne außeres Bewußtsein er= gangt burch das hingutommende innere, ohne daß die Einheit des Actes hierdurch litte. Es folgt 1) bies aus ber Ginheit ber Wahr= nehmung und ihres vorzüglichen Subjectes, welches ein allen Sinnen und Gattungen gemeinsames ift. Doch natürlich kann diese Vereinbarung nicht genügen: vielmehr kann nur die Ent= wicklung und Kritit ber Aporien zu einer Lösung führen.

2. Gegen beide Annahmen erheben sich Bedenken: Sit es derfelbe Sinn, welcher die Farbe und das Sehen vorstellt (und bies muß er, wenn Sehen Wahrnehmen ber Farbe ist) und ist diefer der Gesichtssinn selbst, jo ginge dieselbe Sensation auf sich felbst; ferner wurden heterogene Objecte in einer Borftellung wahrgenommen (letztere Aporie gilt auch bann, wenn es ein ande= rer Sinn ware.) Dagegen wurde ein regressus in infinitum nothwendig der Annahme eines Gemeinfinns, als sechsten Sinnes folgen, da gefragt werden müßte, ob dieser seine eigenen Acte wahrnehme, oder ob auch eine höhere Potenz bieselben bewußt mache u. s. f. Scheiden wir die Aporien, so ist es 1) die Unmög= lichfeit, daß ein sensitiver Act sich selbst erfasse, 2) die Hetero= geneität der Objecte, welche die Acte vervielfältigt, mas gegen die Annahme ber Selbstgegenwart eines finnlichen Actes in sich spricht. Außerdem kommen hiezu noch alle jene Bebenken, welche die Nothwendigfeit und Allgemeinheit bes innern Bewußtseins zweifelhaft machen.

i) Bgl. de somno 2, 455, a. 20, sq.

3. Es scheint unmöglich, daß ein sensitiver Act sich selbst erfasse; denn er müßte sich selbst in ähnlicher Weise wahrnehmen, wie die Objecte, durch eine Alteration seines Organes, durch die Beschaffenheit, die von dem Objecte in demselben erzeugt worden war. Unter welchen Bedingungen nun ist eine berartige Selbst= veränderung möglich? Nur dann, wenn das Organ einem andern örtlichen ') oder physischen Theile nach wirkt und einem andern nach leidet; und zweitens dann, wenn es einem andern metaphy= sischen Theile nach wirft und einem andern nach leidet; nicht aber fann etwas activ und passiv, wirklich und möglich sein in der= selben Gattung (d. h. demselben metaphysischen Theile nach) an dem= selben örtlichen Theile, gleichzeitig. Dies aber, daß das sensitive Subject nicht durch denselben metaphysischen Theil das Bewußt= fein des äußern Objectes und des Bewußtseins selbst habe, wird von jenen angenommen, welche einen Sinn ber Sensation als besondere Potenz der Seele annehmen. Diejenigen, welche dieses innere Vermögen nicht annehmen, muffen nothwendig sagen, der örtliche Theil sei ein anderer, welchem nach die Seele des äußern Objectes, und welchem nach sie ihres Wahrnehmens bewußt ist. Dieses aber stimmt nicht mit der Thatsache überein, daß das innere Bewußtsein uns eine innere Evidenz giebt, bezüglich bessen,

<sup>1)</sup> Bgl. de gen. et corr 1. 7. 323. b. 1. 10. sq. Aristoteles verwirft die einseitig und ohne Beschränfung aufgestellte Behauptung Democrits, Alles wirke und leide, insofern es ein Aehnliches sei. Denn am meisten ähnlich ift ein Ding mit sich selbst, und würde baher am meisten von sich selbst leiden, "und wenn es fich so verhielte, wäre nichts Unvergängliches, noch irgend ein Unbewegtes" b. 22. 23. Aber auch die andere extreme Anschauung ist falsch, daß nämlich alles Wirkende und Leidende sich so verhalte, insofern es unähnlich fei. Denn dann würde folgen, daß das am meiften Berschiedene in dem Bechselverhältniß des Wirkens und des Leidens stehe, was nirgends der Fall ίξι: αλλ' επεί οὐ τὸ τυχὸν πέφυzε πάσχειν καὶ ποιείν, αλλ' όσα εναντίωσιν έχει ἢ εναντία εστιν, ἀνάγνη καὶ τὸ ποιοῦν καὶ τὸ πάσχον τῷ γένει μεν όμοιον είναι καὶ ταυτό, τῷ δ' εἴδει ἀνόμοιον καὶ ἐναντίον b. 29, sq. Mur was der Gattung nach ähnlich, der Art nach verschieden ift, ift der Bechfelwirfung fabig. Metaph. 1. 3. 984, a. 21. sq. Daber können die eigenen Qualitäten des Organs nicht auf dieses einwirken. De an. 1. 5. 410. a. 23; ll. 4. 416. a. 31. sq.; 5. 417. a. 2. 17; 418. a. 4.; de sens. 4. 441. b. 8. 14. Metaph. IV. 5. 110 1. b. 35. Brentano a. a. D. 140. 141.

was wir durch daffelbe erkennen: dies aber kann eine äußere Ursache nicht, ba sie von Gott ersetzt werden konnte. Gine außere Urjache aber ift eine jedenfalls örtlich verschiedene. Es folgt alfo, daß die Seele einem andern metaphyfischen Theile nach in Möglich= feit ift bezüglich des innern und äußern Bewußtseinsobjectes. 1) Doch hiegegen erhebt sich eine Schwierigkeit, welche die ganze Ar= gumentation erschüttert. Es wurde nämlich angenommen, daß die Seele einer andern Potenz nach den psychischen Act in intentionaler Weise aufnimmt, und einer andern Potenz nach das äußere Object; ba nun die Potenzen nach ber Heterogeneität ber Acte gezählt werden, wie die Acte selbst, so folgt, daß ein Act nicht in zwei Potenzen sein kann. Der Act, welcher die Potenz des äußern Bewußtseins actualisirt, kann demnach nicht die Potenz des innern Sinnes in der Weise der formalen Ursache actua= lifiren, nicht unmittelbar, sondern nur durch eine neue Spezies oder Idee, zu welcher er selbst sich verhält, wie die Form der wirklichen Farbe des Dings zu der intentionalen Farbe im Sinne. Dies wenigstens ift bei beiden Fällen richtig, daß bas Object selbst nicht formale, innere Ursache seiner Vorstellung ist, sondern nur mittelbare, bewirkende, äußere Urfache, deren Wirksamkeit von Gott ersetzt werden kann. Also ist auch bei einer solchen Fassung bes innern Bewußtseins die untrügliche Evidenz besselben nicht erklärt.

Doch dem Gesagten gegenüber ist zu bemerken, daß das Bershältniß ein ganz anderes ist, in welchem das körperlichsreale Obsiect zu der Potenz des äußern Bewußtseins steht, als jenes, welches zwischen dem realen Acte des äußern Bewußtseins und der Potenz des innern Sinnes obwaltet. Die äußere Qualität, als körpersliche, materielle kann nicht unmittelbar durch sich selbst in einer psychischen Potenz, (agn deutere Tude, aufgenommen

<sup>1)</sup> Albert der Große hat diesen Beweisgrund in deutlicher und klarer Weise also gesermt: Si autem daretur, quod est idem visus quo videmus colorem et quo videmus nos videre colorem, tunc visus erit sui ipsius sieut objecti; et cum objectum sit agens, sensus patiens, sequeretur eundem sensum esse agens et patiens, quod est impossibile. Egl. de an. lib. ll. tr. 4. c. 8.

werden. Diese Unmöglichkeit wenigstens fällt bei dem imma= teriellen Sensationsacte weg. — Allerdings gilt noch die Schwierigkeit, daß ein Act nicht in zwei Potenzen sein kann. Hierauf ist jedoch zu erwiedern: gewiß muß das durch die Sensationsein= wirkung in der Seele Entstehende nicht ein einziger Act, sondern mehrere sein; aber aus dieser Mehrheit der Acte folgt nicht, wie gefolgert wurde, ein äußerliches Urfächlichkeitsverhältniß: dies würde nur dann folgen, wenn die Acte und die Accidenzen über= haupt real unterschieden wären, denn dann bedingen sich dieselben nicht innerlich, sondern nur äußerlich. Diesen Ursächlichkeitseinfluß tönnte Gottes Allmacht ersetzen, und dann wäre es möglich, daß Einer urtheilte, ohne vorgestellt zu haben, oder daß er wählte ohne ein Object der Wahl zu haben; denn was die Vorstel= lung leistete, könnte Gott in noch höherer Weise leisten, wenn sie real von der Wahl verschieden ist. Die Acte der Seele sind jedoch nicht in dieser Weise unterschieden, sondern nur virtual. In dieser Weise verhalten sich wenigstens die verschiedenen Acte eines Seelentheiles wie des sensitiven, so daß ein Urtheil nicht denkbar ist ohne ein Object der Anerkennung und Verwerfung, noch ein Affect ohne ein in ber Seele erschei= nendes Object. Denn immer muß die Borstellung mitgebacht werden, wenn die übrigen Seelenacte gedacht werden, ebenso wie die Größe und Geftalt mitgebacht werden muffen, um die fenfibeln Qualitäten als möglich und wahrnehmbar zu benken. Gleich= wohl sagen wir, die Begierde sei ein von der Vorstellung ver= schiedener Act, die Gestalt ein von dem Orte verschiedenes Acci= dens, obgleich das Verhältniß beider Laare das Verhältniß (wenig= stens) einseitiger in nerer Bedingtheit ift. Aehnlich verhält es sich zwischen dem äußern und innern Bewußtsein: dieses ist undent= bar ohne äußeres, und innerlich von ihm bedingt, schlechthin von ihm untrennbar, wie die Begierde untrennbar ift von dem Ob= jecte, das in der Seele erscheinend, sie erregt. Es folgt demnach ohne Gefährdung der inneren Evidenz des Selbstbewußtseins aus ben entwickelten Gründen ber Schluffat, bas Bewuftsein bes Sehens ift nicht ein Act bes Gesichtssinnes, sondern eines innern Sinnes, des sensus communis.

4. Dasselbe Resultat wird erreicht durch Bergleichung der Objecte des inneren und des äußeren Bewußtseins. ') Das Object des innern Sinnes ist das Empfinden, der Gegenstand der durch den äußern Sinn ersaßt wird, die sensible Qualität oder die sinnlichen Concreta. Denn allgemeiner kann, wie es scheint, das Object des äußern Sinnes nicht gefaßt werden, da nicht dober 7, sondern nur ein äußerer Sinn angenommen werden müßte, als Ginziger bestimmt durch die Ginheit des Gattungssobjectes: denn der Begriff in örtlichsausgedehnter Weise den Dingen inhärirender concreter Affectionen, in die Seele aufgenommen nach den Gegensäßen des Deutlichen und Undeutlichen, umfaßt alle Objecte aller äußern Sinne.

Da nun nach Aristoteles die Gattungsverschiedenheit der Objecte die Acte der Seele unterscheidet,2) die Gattungsverschieden= heit der Acte aber die Zahl der Potenzen bestimmt, so solgt ofsen= bar, daß der innere und äußere Sinn zwei verschiedene Potenzen?

<sup>1)</sup> Dieses Argument sit ausgeführt von Thomas Comm. de an. Ill. 1. 2. d. Si visu sentimus nos videre, sentire autem visu, nihil est aliud quam videre, ergo videmus nos videre. Sed nihil videtur nisi color tantum, aut habens colorem. Si igitur aliquis videt se, quod sit videns, sequitur quod primum videns, quod secundo fuit visum, sit habens colorem, quod videtur inconveniens. Nam dictum est supra quod visus cum sit susceptivus coloris, est absque colore. Lgs. Trenbesenburg Comm. de an. Ill. 2. 2. p. 434. sq. Der zweite Theil bes Argumentes bei Brentano a a. S. p. 86.

<sup>2)</sup> De an. ll. 5. 417. a. 17. sq.; de part. an. ll. 1. 647. a. 8: πάσχει δε τὸ δυνάμει ὂν ὑπὸ τοῦ ἐνεργείᾳ ὅντος, ὥστε ἔστι τὸ αὐτὸ τῷ γένει καὶ ἐκεὶνο εν καὶ τοῦτο εν. Metaph. lV. 2. 1003. b. 19. ἄπαντος δε γένους καὶ αἴσθησις μία ένὸς καὶ ἐπιστήμη.

<sup>3)</sup> Es erscheint dieses klar, wenn die Unterschiede des Verstellens und des Vergestellten äußern Objectes) nur obersläcklich betrachtet werden. Die sinn-lichen Qualitäten erscheinen nothwendig in örtlich-ausgedehnter Weise: das Object des innern Verwistseins dagegen wird nicht in ähnlicher Verbindung mit einer Oerklichkeit wahrgenommen. Die Gegensähe der Sensationen sind Intensität und Schwäche, Klarheit und Verworrenheit, die Sicherheit der damit verbundenen Zustimmung, oder der Mangel einer Eutscheidung: die Gegensähe der Objecte dagegen sind helle und Dunkelheit, höhe und Tiese, süß und bitter, groß und klein, rund und eckg, entsernt und nahe, schwell und langsam, hart und weich, schwer und leicht, naß und trocken.

sind. Denn ein Gattungsbegriff, welcher die Acte und Objecte des Empfindens zur Gattungseinheit in höherer Weise vereinigte, läßt sich nicht denken.

Daß der Act des Empfindens in keiner Weise Object des äußern Sinnes sein könne, ergiebt sich leicht burch die Frage, in welcher Art er benn empfunden werden follte? Alle birecten Gegenstände, welche der Ginn mahrnimmt, find ihm eigenthum= lich, ober werden auch von andern Ginnen birect mahrgenommen, i'δια ober 2012ά. Als i'διον fann der Act des Empfindens nicht wahrgenommen werden, weil er sonst Farbe ober Ton fein mußte: benn jeder Einn hat nur ein eigenthümliches Object, burch welches er definirt wird. Auch murde bieje Annahme ber Beobachtung widersprechen, daß die Acte nicht örtlich-ausgebehnt in der Seele vorgestellt werden, mahrend dies von allen sensibeln Qualitäten gilt. Der Theil des Körpers nämlich, welcher etwas leidet, wird wenigstens mitwahrgenommen. - Ms gemeinsames Object kann ber Act der Empfindung nicht mitempfunden werden, denn auch bann würde er burch das eigenthümliche Object sensibel, in der= selben Weise wie Größe, Figur, Ort. Dies mare jedoch nur möglich, wenn er bem Subjecte nach Gines ware mit ber mahr= genommenen Qualität, wenn also bas Geben als Eigenschaft bes Objectes vorgestellt mürde. Da also der Act der sinnlichen Vor= stellung weder in der Weise des eigenthümlichen noch des gemein= samen Objectes mahrnehmbar ift, so ist offenbar, "daß das Gehende höchstens per accidens gesehen wird, und daß, wenn wir bennoch wahrnehmen, daß wir sehen, dies durch die Thätigkeit eines andern Sinnes geschehen muß." 1)

5. Der Annahme der Selbstgegenwart der Acte in sich selbst steht entgegen die Behauptung, nicht jede psychische Energie sei nothwendig bewußt, es sei vielmehr das Bewußtsein durch eine hinzukommende spontane Bethätigung der Seele vermittelt. Diese Behauptung widerspricht sowol der Annahme des Bewußtseins in sich selbst, wie jener Erklärung desselben, es sei das innere Bewußtsein zwar nicht dem Acte nach identisch mit der äußern Senssation, aber nothwendig (wie das Gefühl) mit ihr verbunden.

<sup>1)</sup> Brentano a. a. D. p. 86.

Denn oft und alltäglich begegnet uns dies, daß erst später eine frühere Empfindung in das Bewußtsein tritt, fei es, daß wir erst später und bessen erinnern, mas mir bamals (empfunden, aber) nicht bemerkt hatten; sei es, daß etwa bie Betrachtung bes Nachbildes (in ber fortbauernden Gesichtsvorstellung) uns Eigen= thümlichkeiten zeigt, die zwar in dem Urbild empfunden, aber nicht bemerkt gewesen sein mußten. — Es sind in der Seele andauernde Gefühlaftimmungen, Willensrichtungen, Erkenntniffe, ohne bag die Seele derfelben stets bewußt ware. Daburch, daß fie die Auf= merksamfeit auf jene nie verlornen Eigenschaften lenkt, nicht ba= burch daß fie neue Acte fett, bemerkt die Geele, daß fie biefelben besag und besitzt; mare ja sonst die Liebe, ja jogar die Renntnig, welche zwei Ceelen burch ein stetes Band verknüpft, nur bie hau= figer erwectte Kenntniß und Zuneigung, nicht aber eine behar= rende Eigenschaft ber Seele. Wie aber ift es möglich, gleichzeitig aller Zustände und Bestimmungen fortwährend bei ber Enge unseres Bewußtseins bewußt zu fein?

Ist ferner das Bewußtsein die Folge eines psychischen Actes als solches, wie kann dann das Nichtvorhandensein desselben oder seines Objectes Inhalt des Bewußtseins werden? "Wir könnten unmöglich," sagt Ulrici, ') "die lautlose Stille, die Geschmacksund Geruchlosigkeit eines Gegenstandes bemerken: denn hier ist es ja das Nicht-Hören, Nicht-Schmecken, und also keineswegs eine vorhandene starke oder schwache Empsindung, sondern nur der Unterschied des erregten und nicht erregten Zustandes der Gehörenerven, was uns zum Bewußtsein kommt. Dieser Unterschied ist nicht unmittelbar Inhalt einer Empsindung, Perception, Vorstellung, sondern wir können ihn nur bemerken, wenn wir die beiden Zustände, den vergangenen Zustand des Hörens in der Erinenerung und den gegenwärtigen Zustand des Nörens in der Erineinander vergleichen (von einander unterschieden)."

Obwohl wir ferner die kleinsten Differenzen empfinden, wersten wir ihrer doch nicht bewußt; daher kann eine Empfindung erst dann uns zum Bewußtsein kommen, wenn ihr Unterschied von andern Empfindungen durch vergleichende Betrachtung der

<sup>1)</sup> Gott und der Mensch 1. p. 287.

Seele sich darstellen läßt. Nicht, weil sehr kleine Objecte keinen Reiz ausüben und nicht empfinden werden, sondern weil sie nicht unterschieden werden können, percipiren wir dieselben nicht. Dieses Unverwögen zu vergleichen ist bewirkt von der geringen Stärke der begleitenden Gefühle, da die Empfindung natürlich zu unverskältnißmäßig schwach war, als daß die Seele durch sie freudig oder schmerzlich hätte berührt werden können." 1)

Neberhaupt erhalten wir Vorstellungen im eigentlichen Sinne von dem Empfundenen, auch wenn der Reiz hinlänglich stark war, um eine Wahrnehmung hervorzubringen, erst durch Versgleichung mit andern, sei es Phantasmen, insbesondere aber mit Sensationen. Wir würden keine Vorstellung von Röthe haben, wenn wir nur Nothes sähen; nicht die der Farbe, wenn wir keine Töne percipirten. Und doch ist die Empfindung an sich ebenso dieselbe, wie dei den simultanen Contrasterscheinungen: bei diesen erscheint die Empfindung durch die Modification unseres Unterscheidens an der s, dort bei dem gänzlichen Unterbleiben der vergleichenden Betrachtung gar nicht im Bewustsein.

Aus dem Gesagten scheint demnach zu folgen, daß keineswegs mit dem Sinne selbst die Fähigkeit des Bewußtseins, mit der Empfindung die Apperception gegeben sei: es scheint vielmehr der innere Sinn oder der Verstand, welchem von beiden die unterscheidende und vergleichende Thätigkeit zuzueignen ist, das Princip des innern Bewußtseins zu sein.

In ähnlicher Richtung wurden in neuester Zeit von Hartsmann 2) eine Reihe von Beweisen entwickelt, um darzuthun, daß durch zahlreiche Phenomene die Annahme undewußter Seelensthätigkeit gefordert sei; das Bewußtsein sei daher nur ein Accisbenz der psychischen Acte, und zwar eine Folge der materiellen Erzeugungsweise derselben.

I. Wie ist die willfürliche Bewegung zu erklären? Wodurch ist der Willensimpuls, den kleinen Finger zu bewegen, und die thatsächliche Bewegung vermittelt? Das Muskelgefühl könnte

<sup>1)</sup> Bgl. Ulrici a. a. D. p. 294.

<sup>2)</sup> Bgl. Philosophie des Unbewußten. 2. Aufl. Berlin 1870.

vielleicht das gesuchte Mittelglied zu sein scheinen, wenn dieser Unnahme nicht die Thatsache entgegentreten würde, daß die meiften Thiere sich richtig zu bewegen vermögen, ehe dieselben irgend welche Erfahrung gemacht haben, ehe also das Phantasma der betreffenden Muskelgefühle vorhanden sein kann. Doch selbst wenn diese Schwierigkeit nicht bestände, wäre nicht einzusehen, wie diese Vorstellung die Fasern des kleinen Gehirns erregen follte, da in der Vorstellung als solcher kein bewegender Grund liegt. — Ober könnte man vielleicht benken, "daß die Gehirn= schwingungen der bewußten Vorstellung: "ich will den kleinen Finger haben," in dem nämlichen Ort im Gehirn vor sich gehen, wo die Centralendigungen der betreffenden Nerven liegen?" 1) Dieser Hypothese widerspricht die Anatomie eben so sehr, wie die Psychologie; benn wie wäre ein Kehlgreifen in dem Anschlagen ber Taften möglich, wenn die Vorstellung der auszuführenden Bewegung mit der beabsichtigten Bewegung übereinstimmt? Es begegnet uns ja zuweilen, daß wir die vorgestellte und gewollte Bewegung aus Versehen nicht ausführen, sondern eine andere. "Aus ber Unmöglichkeit einer mechanischen Lösung folgt, baß bie Zwischenglieber geistiger Natur sein muffen; aus bem entschiebenen Nichtvorhandensein genügender bewußter Zwischenglieder folgt, daß dieselben unbewußt sein muffen." "Jede willfürliche Bewegung - dies folgt - fest die unbewußte Vorstellung ber Lage ber entsprechenden motorischen Nervenendigungen im Gehirn voraus."2)

II. Ebenso folgt aus ben Phenomenen bes Instinctes, 3) wie es scheint, die Thatsächlichkeit unbewußter Vorstellungen. Instinct nämlich "ist zweckmäßiges Handeln ohne Bewußtsein des Zweckes." Die Instincthandlungen sind nun entweder Folge der körperlichen, oder geistigen Organisation, oder Zweck und Mittel bestimmender spontaner Seelenthätigkeit. In der körperlichen Disposition nun ist allerdings eine nothwendige Bedingung zur Ermöglichung von Instincthandlungen zu erkennen, nicht jedoch die Vollursache dersselben, insbesondere nicht der Art und Weise der Ausführung.

<sup>1)</sup> Bgl. a. a. D. A. H. p. 55. 2. Aufl.

<sup>2)</sup> a. a. D. p. 56.

<sup>3)</sup> a. a. D. A. c. IV. B. I. II.

Denn die Instincte sind in letterer Binsicht ebenso verschieden bei gleichem Körperbau, als sich bei verschiebener Organisation gleiche Inftincte finden. - Aber auch gegen die zweite Erklärungs= weise, durch psychische Organisation, erheben sich entscheidende Bebenken. Da nämlich der Instinct, bezw. die Aeußerungsweise des= selben sich nach den Umständen modificirt, während die den Instinct erregende Vorstellung unter verschiedenen Umftanden bieselbe sein fann, so mußte durch die supponirte seelische Organisation in solchen Fällen die Erregungsweise der veranlassenden stellung den Umständen gemäß verändert werden. Gine berartige Organisation wäre jedoch unberechenbar complicirt, was jeder Analogie und Teleologie widersprechen würde; denn jener Factor, welcher unter den mannigfachsten Verhältnissen eine diesen ent= sprechende zweckgemäße Thätigkeitsweise bestimmen könnte, ist nicht in die Organisation aufgenommen: die Zweckvorstellung und der "Die angeführten Beispiele beweisen zur Genüge, Zweckwille. daß die Justincte nicht nach festen Schematen maschinenmäßig abgehaspelte Thätigkeiten find, sondern, daß fie fich vielmehr den Berhältnissen auf das Innigste anschmiegen und so großer Modi= ficationen und Variationen fähig sind, daß sie bisweilen in ihr Gegentheil umzuschlagen scheinen."1)

Welcher Causalzusammenhang würde ferner zwischen dem erregenden Motiv und der Instincthandlung selbst bestehen können? Denn die Vorstellung der Lust, welche aus der Handlung resultirend als Motiv dieser betrachtet werden könnte, kann nicht in der Seele sein, wenigstens dann nicht, wenn es sich um die Erklärung der ersten Instincthandlung handelt, da dieser keine Erfahrung der Lust vorhergehen konnte, welche aus der Ersüllung bes Instinctwillens hervorging.

Außerdem ist diese Erklärung eine unvollständige, indem zwar z. B. das wollustvolle Entleeren der Spinndrüse, nicht aber das gesehmäßige Spinnen des Netzes hierdurch erklärt ist.

Da die Causalvermittlung demgemäß keine bewußte psychische ist, so erübrigt nur noch die Möglichkeit einer unbewußten physischen oder seelischen Bermittlung. "Im ersten Falle wäre es sehr wun-

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 63.

derbar, daß dieser Vorgang unbewußt bliebe, da doch der Proceß so mächtig ist, daß der aus ihm resultirende Wille jede andere Rücksicht, jeden andern Willen überwindet und derartige Schwinzgungen im Gehirn immer bewußt werden; auch ist es schwer, sich davon eine Vorstellung zu machen, wie diese Umwandlung in der Weise vor sich gehen soll, daß der ein für allemal festgestellte Zweck durch den resultirenden Willen erreicht werden soll." ')

Es erübrigt also nur noch die Annahme, daß der Wille zu der in diesem Falle dem Instinctzwecke entsprechenden Handlung

aus einem unbewußten logischen Proceg resultire.

III. Die sogenannten Reflexbewegungen 2) unterscheiben sich von den willfürlichen Bewegungen durch die Schnelligkeit, Sicher= heit und Zweckmäßigkeit, mit welcher sie bem erregenden Reiz folgen. Nach Hartmanns Anschauung ist kein Unterschied, ob ein bloser physischer Reiz statt hatte, ober ob dieser Reiz empfun= den wurde, weil die Vorstellung außer durch den Willen keine Urfächlichkeit besitzt. 3) Physiologisch sei nun die Möglichkeit nicht nachweisbar, wie auf die Erregung einer Nervenfaser ein oft so complicirtes Suftem von Reactionsbewegungen folgen könne. 4) Daß ferner die Zwecksetzung, welche durch einen Reiz veranlaßt wird, nicht durch das Bewußtsein vermittelt sein könne, geht ichlagend aus ben obenerwähnten Eigenschaften ber reflec= torischen Bewegungen hervor: "Hier ist nichts mehr von jenem zweifelnben Abmagen bes biscursiven Denkens, nichts von jenem vorsichtigen Zögern der Klugheit, die wir an höhern Thieren beobachten, sondern auf das Motiv erfolgt momentan die Instinct= handlung (bezw. Reflexbewegung), zu ber bie Ueberlegung fogar bem menschlichen hirn oft eine geraume Zeit kosten murbe. . . . Wir muffen biefen Charafter ber unbewußten Vorstellung (benn nur durch diese scheint die Reflerbewegung erklärlich) im Gegen= fat zum discursiven Denken als eine unmittelbare intellectuale Anschauung bezeichnen." 5)

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 65.

<sup>2)</sup> Bgl. a. a. D. A. V.

<sup>3)</sup> Bgl. a. a. D. A. IV.

<sup>4)</sup> a. a. D. p. 106, sq.

<sup>5)</sup> a. a. D. p. 109.

"Die einzig mögliche Auffassungsweise ist also die, daß die Resterbewegungen die Justincthandlungen der untergeordneten Nervencentra seien, d. h. absolut unbewußte Vorstellungen, welche die Entstehung des für das betreffende Centrum bewußten, für das Gehirn aber unbewußten Willens der Resservirfung aus der in demselben Sinne bewußten Perception des Reizes versmitteln." 1)

IV. Die Wirkungen ber Naturheilfraft scheinen zu demselben Resultat der Annahme unbewußter Seelenthätigkeit zu
führen. 2) Denn einerseits ist es, wie Hartmann versucht, nachweisdar, daß Naturheilung der Organismen keine Folge körperlicher Organisation sei; andererseits leuchtet die Unmöglichkeit
eines psychischen Mechanismus Jedem ein, "der die unendliche Mannigfaltigkeit der vorkommenden Störungen erwägt und bebenkt, daß die Function sedes einzelnen Organs, wie des ganzen Körpers sich in einem unaushörlichen Abwehren und Ausgleichen herantretender Störungen bewegt und daß nur dadurch das Dasein erhalten wird. Giebt man also einmal die Zweckmäßigkeit dieser Ausgleichungen zum Zwecke der Selbsterhaltung zu, so kann man sich der Idee einer individuellen Vorsehung unmöglich entziehen, denn nur das Individuum selbst kann es sein, welches die Zwecke vorstellt, nach denen es handelt."\*

V. In ben Geberden und Mienen, wie in den Nachahmungsbewegungen, kennen wir solche (den Ressexwirkungen ähnliche) Thätigkeiten, welche durch die ihnen entsprechende bewußte Borstellung hervorgerusen scheinen, ohne durch eine Wollung vermittelt zu sein. Doch wäre die Meinung widersprechend, "daß die blose Vorstellung ohne Willen Ursache eines äußern Vorgangs werden könne."\*) Denn der Wille ist "die Form der Causalität von Idealem auf Reales, er ist nichts als Wirken oder Thätigsein, reines aus sich Herausgehen, während die Vorstellung reines Beisichsein und Insichbleiben ist. Wenn aber in der nach

<sup>1)</sup> a. a. D.

<sup>2)</sup> Bgl. a. a. D. A. Vl.

³) a. a. D. p. 132.

<sup>4)</sup> Bgl. a. a. D. A. VII. p. 143.

außen wirkenden Causalität und dem aus sich Herausgehen der Grundunterschied der Form des Willens von der Vorstellung liegt, so muß diese als in sich Beschlossenes (reduplicative) einer nach Außen wirkenden Causalität entbehren, wenn nicht der eben gessetzte Unterschied wieder aufgehoben werden soll." 1)

Es muß also ein unbewußter Wille zur Ergänzung der Vorstellung angenommen werden. Es leuchtet die Nothwendigkeit dieses unbewußten Willens insbesondere aus den Betrachtungen jener Erscheinungen ein, in welchen die bewußte Vorstellung einen solchen Einfluß auf den Körper übt, welchem der bewußte Wille nur feindlich sein könnte. In solchen Fällen kann nur ein undewußter Wille Ursache der körperlichen Veränderung sein, und er wird es um so leichter sein, je stärker der Glaube an das Eintreten der gefürchteten Wirkung und je schwächer der Glaube an die eigene (bewußte) Widerstandskraft ist.

Aus der Zweckmäßigkeit 2) der organischen Bildungen scheint in gleicher Weise die Nothwendigkeit unbewußt wirkender psychischer Kräfte zu folgen. "Wenn wir nun erstens materia= liftische Erklärungsversuche als ungenügend erkennen, zweitens eine pradestinirte Zweckmäßigkeit ber Entwicklung in Unbetracht beffen unmöglich erscheint, daß jede Gruppirung von Verhältniffen im ganzen Leben nur einmal vorkommt, und doch jede Gruppirung von Verhältnissen eine andere Reaction fordert und gerade diese geforderte hervorruft, wenn brittens die einzig übrig bleibende Erklärungsweise, daß die unbewußte Seelenthätigkeit selbst sich ihren Körper zweckmäßig bilbet und erhält, nicht nur nichts gegen sich, sondern alle nur möglichen Analogien auß den verschiedensten Gebieten der Physiologie und des Thierlebens für sich hat, so scheint wohl die Beglaubigung der individuellen Vorsehung und Bilbungstraft hiermit so wissenschaftlich sicher, als es bei Schlüssen von der Ursache auf die Wirkung nur möglich ist." 3)

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 93.

<sup>2)</sup> Der Beweis bieser wie ber nach hartmann's Ansicht unzulänglichen Erklärung berselben aus physiologischer Anlage siehe a. a. C. A. VIII.

³) a. a. S. p. 162.

VII. Indem wir uns auf das eigentliche Gebiet ber bewußten Seelenfunctionen begeben, find wir ebenso genothigt, bas unbewußte Seelenleben als erklärende Voraussetzung bes bewußten anzunehmen. Dies ergiebt sich zuerst aus ber Betrachtung ber Be= fühle. 1) Wenn wir mit Hartmann bas Luftgefühl als Befriebi= gung des Begehrens, die Unluft als Nichtbefriedigung besselben fassen, und und bie Thatsache vorführen, welch' große Lust oft die Seele erfülle, mährend die Vorstellungen, welche ihren bewußten Inhalt bilben, in feinem Verhältniß zur Stärke ber Gefühle ftehen; daß ferner uns zuweilen das Gintreffen eines Ereignisses mit Freude erfüllte, dessen Nichteintreffen wir seither zu wollen uns bewußt waren, so sind wir, wie es scheint genöthigt, als Inhalt berartiger Gefühle unbewußte Vorstellungen oder Wollungen anzunehmen; benn Gefühle sind ja Befriedigungen ober Nicht= befriedigungen von Begehrungen, welche wiederum Vorstellungen voraussetzen. Mit Recht scheint baber Hartmann die Gesetze auf= zustellen: "1) Wo man sich keines Willens bewußt ist, in bessen Lust eine vorhandene Lust oder Unlust bestehen könnten, ist dieser Wille ein unbewußter; 2) das Unklare, Unaussprechliche, Unsäg=liche der Gefühle liegt in der Unbewußtheit der begleitenden Vor= ftellungen." 2)

Aus biesen Gesetzen erklärt sich z. B. die Mutterlust, wie überhaupt die Lust, welche Instincthandlungen folgt: denn diese sind die Befriedigung eines zwar unbewußten, aber mächtigen Willens. — Es leuchtet ferner ein, warum uns ein dem Bewußtssein nach nicht gewolltes Ereigniß dei seinem Geschehen unwillsfürliche Lust erregen kann; denn es war die Besriedigung eines undewußten Willens, der stärker war als der bewußte, und dessen Besriedigung daher in einer Lust bestand, welche die aus der Nichtbesriedigung des bewußten Willens resultirende Unlust des beutend überwog. — Es ist ferner nicht räthselhaft, daß so viele und oft sehr starke Gesühle so unsäglich und unmittheilbar sind, da nur diezenigen Vorstellungen, welche die Vefriedigung herbeisühren, bewußt werden; es erklärt sich endlich, daß die Gesühle, welche

<sup>1)</sup> Vgl. a a. D. B. c. Ill.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. D. p. 205.

sich an Vorstellungen ber Kopfsinne auschließen, klarer sind als jene, welche niederere Empfindungen begleiten.

Ja ohne die Annahme unbewußter Vorstellungen wäre nicht einmal erklärlich, wie wir uns wenigstens theilweise Rechenschaft von den Gründen unserer Stimmungen geben könnten. Denn diese Rechenschaft besteht darin, daß man jenen auflösdaren Theil der Stimmung, — denn immer bleibt ein unauflöslicher Rest — "in Gedanken, d. h. bewußte Vorstellungen, übersetzt habe, und nur so weit das Gefühl sich in Gedanken übersetzen läßt, nur so weit ist es klar bewußt geworden. Daß sich aber das Gefühl, und wenn auch nur theilweise, hat in bewußte Vorstellungen umgießen lassen, das beweist doch wohl, daß es diese Vorstellungen schon unbewußt enthielt; denn sonst würden ja die Gedanken in der That nicht dasselbe sein können, was das Gefühl war." 1)

VIII. Was schon berührt wurde, snämlich die Möglichkeit einer Täuschung bezüglich dessen, was man eigentlich will, mußte uns schon geneigt machen zur Annahme, daß auch im Gebiete des Wollens dem unbewußten Seelenleben eine hohe Bedeutung zukomme. Denn wenn auch keine Wollung ersolgt ohne ein Motiv, so ist die Wirkungsweise desselben Motivs bei verschiesenen Individuen eine durchaus ungleiche und scheindar ungesetzemäßige. Es läßt sich durchaus nicht berechnen, wie man unter bestimmten Verhältnissen sich entschen werde; nur mit einiger Wahrscheinlichkeit kann bersenige, welcher die Eigenthümlichkeit seines oder eines andern Willens kennt, die Reactionsweise auf bestimmte Wotive voraussagen. Sichere Kunde über die Entscheizdung auch des eigenen Willens giebt nur die wirkliche That, und nur die Beobachtung dieser ermöglicht eine annähernde Charakterskenntniß.

"Die bewußte Willensmahl und ihr Schwanken ist keineswegs ein bewußtes Schwanken des Willens, sondern ein Schwanken der Erkenntniß über das richtige Verständniß der Motive und darüber, wie die Verhältnisse sich jetzt und in Zukunft dem Willen gegenüber gestalten und verhalten. Ist aber die Erkennt-

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 211.

niß im Klaren, so ist es sofort auch der Wille," 1) jedoch durch= aus nicht immer in einer dem Facit der Ueberlegung entsprechen= ben Weise. "Wie Spreu vor dem Winde zerstiebt oft der festeste Entschluß, der sicherste Vorsatz an der That, wo erst der mahre Wille aus der Nacht des Unbewußten hervortritt, während der Wille des Vorsatzes nur einseitiges Begehren, ober gar nur vom Bewußtsein vorgestellt und gar nicht vorhanden war." "Es ist also festzuhalten, daß die Werkstatt des Wollens im Unbewußten liegt, daß man nur das fertige Resultat und zwar erst in dem Augenblicke zu sehen bekommt, wo es in der That zur praktischen Anwendung kommt, und daß die Blicke, die es etwa in die Werkstatt hineinzuwerfen gelingt, nur mit Hulfe von Spiegeln und optischen Apparaten einige immerhin unsichere Runde zu bringen vermögen, die aber niemals in jene unbewußten Tiefen der Seele dringt, wo die Reaction des potentiellen Willens auf das Motiv und sein Uebertritt in den Actus statt= findet." 2) Die Erscheinungen im Gebiete des Willens beweisen bemnach, wie es scheint, die Existenz unbewußter Willens= und Vorstellungsprocesse.

IX. Auch in der noch nicht betrachteten Gattung seelischer Thätigkeit, des Vorstellens, Denkens und Urtheilens wird eine sorgfältige Untersuchung zu der Annahme unbewußter Denkprocesse geführt. 3)

Schon die Fähigkeit, einzelne Theile aus gegebenen Ibeen auszuscheiben, und abstracte Ibeen zu bilden, setzt den unbewußten Besitz jener Vorstellungen voraus, welche ausgeschieden oder abstrahirt werden sollen; denn um z. B. den Begriff der Gleichheit zu gewinnen, ist es nothwendig, zwei gleiche Vorstellungen zu vergleichen. Da aber der Seele nie derartig gleiche Vorstellungen erscheinen, so muß die Seele dieselben gleich machen, indem sie das beiden gemeinsame gleiche Stück ausscheidet und die beiden Ibeen unter diesem Gesichtspunkte als gleich erkennt. Es ist

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. D. p. 216.

<sup>8)</sup> a. a. D. B. V. VII.

jedoch klar, daß zu diesem Prozeß schon der Bestitz des Begriffes der Gleichheit vorausgesetzt ist; dieser muß daher schon unbewußt der Seele gegenwärtig gewesen sein. Die Abstraction setzt also einen unbewußten Proceß voraus, deisen Resultat das Bewußtswerden eines abstracten Gedankens ist. 1)

Dhne ferner die psychologische Vermittlung anzugeben, 2) beren Resultat die Erinnerung ist, genügt es, darauf hinzumeisen, "welch" ein ungeheurer Apparat von complicirter Ueberlegung ersorderlich ist, um ein scheindar so einfaches Fundamental-Phänomen zu erzeugen, und daß ganz unmöglich in jenen Zeiten der Kindsheit von Mensch und Thier, wo diese Vegrisse sich bilden, ein solcher Proces sich im Vewußtsein vollziehen könnte, zumal alle hier angewandten Schlüsse die Fähigkeit, die Vorstellungen als bekannt zu erkennen, längst voraussetzen." Darum bleibt nichts übrig, als daß auch dieser Prozes sich im Undewußten vollzieht, und nur sein Resultat instinctiv in's Vewußtsein fällt. Auch die Gewischeit des Vekanntseins, welche bei nicht zu großer Zwischenzeit beiber Eindrücke die Erinnerung bietet, könnte bei diesem künstlichen Gebäude von Hypothesen und Analogien nie erreicht werden." 3)

Die Berechnung des Ursächlichkeitsverhältnisses aus der Unwahrscheinlichkeit vorausgesetzter Causalitätslosigkeit ist ein schwieriger und zusammengesetzter Proces: und gleichwohl stimmt jeder dem Resultate zu. In welch' andrer Weise sollte diese Zustimmung erfolgen können, als indem der mühevolle benußte Denkproces durch undewußte Intuition ersetzt wäre?

Das Verbinden und Vergleichen der Vorstellungen setzt voraus, daß zu einer gegebenen Vorstellung in einer durch das Juteresse bestimmten Nichtung eine andere entsprechende Vorstellung gesunden werde. "Wer ist nun der Verständige, der die zwecksentsprechende Vorstellung auf Antried des Interesses unter den unzähligen möglichen heraussucht? Das Vewußtsein ist es wahrslich nicht; denn bei halb unbewußtem Träumen sommen zwar

<sup>1)</sup> Vgl. a. a. D. p. 250.

<sup>2)</sup> Vgl. a. a. D. p. 251.

<sup>3)</sup> a. a. D. p. 252.

immer nur solche Vorstellungen, die dem augenblicklichen Hauptinteresse entsprechen, aber eben unbeabsichtigt. Bei dem absichtlichen Suchen des Bewußtseins in den Schubfächern des Gedächtnisses wird man gerade von diesen sehr oft im Stiche gelassen.
Man kann wohl Hülfsmittel anwenden, wenn einem das, was
man braucht, nicht einfallen will; aber ertrogen läßt es sich nicht;
und oft wenn man durch solches Ausbleiben in Verlegenheit geseht ist, kommt die betressende Vorstellung Stunden, ja Tage lang
nachber plöglich in's Vewußtsein hereingeschneit, wo man am
wenigsten daran gedacht hätte."

Ferner müßte man annehmen, das Bewußtsein wähle unter absolut unbewußten Vorstellungen, was unmöglich ist. Es ist also klar, daß das Finden und Bewußtwerden einer gesuchten Vorstellung ein Geschent für die bewußte Seele selbst dann ist, wenn diese sich angestrengt hat. Dieses Finden ist nur begreislich als Resultat eines undewußten Processes, in welchem eine dem Interesse entsprechende Vorstellung bewußt gemacht wurde.

Wie kommen wir ferner bazu, vom Besondern auf das Allsgemeine überzugehen und allgemeine Sätze aus vielen einzelnen Erfahrungen zu bilden? Es ist die Bildung solcher allgemeiner Regeln allerdings ein Bedürfniß, da der Mensch ohne dieselben kaum die geringste Handlung vollbringen könnte. Es scheint diese Generalisation ein glücklicher Einfall zu sein, veranlaßt durch die Dringlichkeit, und dem Bewußtsein geschenkt durch das vorsiehende Undewußte, d. h. einen undewußten, nach Zwecken überslegenden Denkproceß.

Doch eine zweite Frage ist: wie kommen wir zu bem Coefficienten, welcher die Wahrscheinlichkeit einer realen Geltung des gesundenen allgemeinen Urtheils vorstellt? Dieses wird zwar durch die inductive Logik erklärt, "insosern dadurch die Induction als logische Deduction eines Wahrscheinlichkeits-Coefficienten begriffen wird. Hiermit ist zwar der objective Zusammenshang erklärt, aber der subjective Vorgang des Bewußtseins kennt diese künstlichen Methoden nicht; der natürliche Verstand inducirt

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 233.

instinctiv und findet das Resultat als etwas fertiges im Bewußtsein, ohne über das Wie nähere Rechenschaft geben zu können. Daher bleibt nichts übrig als die Annahme, daß das unbewußte Logische im Menschen dem bewußten Logischen diesen Proces absnimmt, der für das Bestehen des Menschen ersorberlich ist und doch die Kräfte des unwissenschaftlichen Bewußtseins übersteigt." 1)

Endlich erübrigt noch die Thatsache, daß oft, besonders bei wissenschaftlich ungedildeten Menschen, Mittelglieder in der Denkzreihe übergangen werden, deren völliges Fehlen nothwendig ein verändertes Resultat erwarten ließe, in der That dasselbe jedoch unverändert läßt. Es ist hier die Erklärung naheliegend, welche die in der bewußten Reihe von Schlüssen übersprungenen Zwischenglieder wenigstens unbewußt in der Seele existiren läßt.

X. Wenn also alle Erscheinungen des Denklebens auf einen unbewußten Hintergrund des Seelenwesens hinweisen, so ist dies ebenso der Fall mit jenem Gebilde, welches das meiste zur Försderung und Fixirung des Denkens beiträgt. Es ist dies die Sprache. \*) Wir können die betreffende Betrachtung Hartmanns kurz in den Worten zusammenfassen: "für die Arbeit eines Einzelnen ist der Grundbau (der Sprache) viel zu complicirt und reichhaltig, die Sprache ist ein Werk der Masse, des Volkes. Für die bewußte Arbeit Mehrerer aber ist sie ein zu einheitlicher Organismus. Nur der Massenisstinct (also die undewußte Seelenthätigkeit) kann sie geschafsen haben." \*)

Außerdem kann die Sprache nicht das Resultat des bewußten Denkens sein, weil sie selbst die Voraussezung des Denkens wenigstens in jener Vollkommenheit ist, welche nothwendig wäre, um sie zu erzeugen. Wir können daher nicht umhin, die Sprache als das Werk des unbewußten Denkens zu fassen.

XI. Endlich läßt sich die Nothwendigkeit unbewußter Denksprocesse noch darthun aus der Betrachtung des Entstehens der Raumvorstellung. Der Gang der Hartmann'schen Beweisführung

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 257.

<sup>1)</sup> a. a. D. B. Vl.

<sup>3)</sup> a. a. D. p. 244.

ift in furger Zusammenfassung folgender: "Unser Resultat ift Raum und Zeit find sorohl Formen bes Seins als bes (bewußten) Denkens. Die Zeit wird aus bem Gein, aus ben Hirnschwingungen unmittelbar in die Empfindung übertragen, weil sie in der Form der einzelnen Hirnmolecularschwingungen auf bieselbe Weise, wie im äußern Reize enthalten ift. Der Raum muß als Form ber Wahrnehmung erst burch einen Act des Unbewußten geschaffen werden, weil die in der einzelnen Hirnmolecularschwingung enthaltene räumliche Geftalt zu räumlichen Gestalt ber Objecte gar feine Beziehung hat. räumlichen Beftimmungen ber Wahrnehmungen aber find burch das Suftem der Localzeichen im Gesichts= und Tastfinn gegeben."1) Da nämlich ein allgemeines physiologisches Gesetz besagt: identische Schwingungen verschiedener Centralmolecule bringen ununterscheid= bare Empfindungen hervor; so ist das Problem dieses: Wie kommt es, daß die oft identischen Lichtempfindungen mehrerer Nerven= fasern nicht zusammenfallen? Lote nun glaubt, es sei dies durch die vielen begleitenden Empfindungen verursacht, welche sonst gleichen Empfindungen mehrerer Nervenfasern ein verschiedenes Gepräge geben. Hartmann acceptirt nun im Wesentlichen biese Sypothese und folgert: "Auf keine Weise aber kommen wir von dieser Summe gleich= zeitiger qualitativ ähnlicher und doch verschiedener Empfindungen zu einer räumlichen Ausbreitung berselben; . . . bagegen ist vermöge des Syftems der Localzeichen die ertensive Nähe und Entfernung der Bunkte des Retinabildes von einander, refp. ihre Berührung in größere oder kleinere qualitative Unterschiede der entsprechenden Empfin= bungen resp. Minimaldifferenz berselben umgewandelt, und ist somit der Seele ein Material geliefert, welches, wenn sie einmal selbstthätig dieses System qualitativer Unterschiede in ein System räumlicher Lagenverhältnisse (schöpferisch) zurückverwandelt, nun= mehr die Seele mit Nothwendigkeit zwingt, jeder Empfindung im räumlichen Bilbe einen solchen Platz anzuweisen, welcher ihrer qualitativen Bestimmtheit entspricht." 2) Diese Reconstruction kann jedoch ihre Ursache nicht in physiologischen Combinationen und Gesetzen, sondern nur in einem Zwecke und Mittel be=

<sup>1)</sup> a. a. C. p. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. D. p. 280.

stimmenden psychischen Processe haben, welcher, da er erfahrungs=
gemäß fein bewußter ist, ein unbewußter sein muß. Endlich sind
wir auch durch die alsbaldige Induction eines realen Hinter=
grundes der Wahrnehmungen, einer wirklichen Außenwelt genöthigt,
eine logische Vermittlung dieses Urtheils anzunehmen, welche eine
undewußte sein muß, da sie keine bewußte ist, wie die Ersah=
rung zeigt.

Aus allen diesen bisher entwickelten psychologischen Gründen scheint mit Evidenz zu folgen, daß das Bewußtsein durchaus nicht alle psychischen Acte, und insbesondere nicht alle Vorstellungen begleitet, sondern ein accessorisches Accidenz dieser Acte ist, welches daher, wenn es die Vorstellungen begleitet, nicht mit diesen

identisch sein kann.

6. Dieje Gründe waren Aristoteles im Wesentlichen nicht unbefannt, benn außer ben besprochenen birecten Beweisen für einen Sinn ber Sensation fügt Aristoteles einen indirecten Beweis bei. 1) Dieser geht aus von der Thatsache der Vergleichung und Unterscheidung des durch die vielen Sinne aufgenommenen In= haltes, und erschließt eine Potenz, welche bie Einzelfinne umfaßt, und welcher diese Function eignet. Die Objecte ber Ginzelfinne werden innerhalb ihres Kreises von diesen selbst verglichen und combinirt: boch dies genügt nicht. Denn was nützte es bem sehenden Thiere, seine Beute zu sehen, wenn sich mit dem Gesichtsbilde nicht die Vorstellung seiner Tastbarkeit und Schmeckbarkeit affociiren konnte? Wozu mare sein Gehor, wenn die Stimme seines Reindes nicht die mannigfach zusammengesetzte Idee besselben erweckte? Diese Association ber heterogenen Bor= stellungen ist jedoch nur möglich, wenn die Zusammengehörigkeit aller empfundenen Qualitäten auf Grund ber gemeinsamen Größe, Dertlichkeit, Gestalt, Gleichzeitigkeit, erkannt worden ist. Diese Erfenntnig beruht auf einer Vergleichung ber verschiedenen Gin= zelvorstellungen, welche natürlich nicht die Function irgend eines Einzelsinnes sein kann. Diese Function ist vielmehr von anderer Gattung, als die sinnliche Vorstellungskraft ber Farben und Tone, weil ihr Object alle Objecte aller Einzelfinne und beren

<sup>1)</sup> De an. Ill. 2, 426, b. 8.

Acte selbst umfaßt, wie sich sofort zeigen wird. Da aber die Seele, insofern fie fich in Möglichkeit zu einer heterogenen Weise bes Leidens oder Wirkens verhält, Potenz ift, so ist klar, baß eine innere Potenz angenommen werben muß, durch welche bie Seele die Objecte verschiedener Sinne vergleicht. Es genügt nicht die Einheit des Subjectes, 1) da Acte ja nicht die substantielle Möglichkeit verwirklichen, sondern die accidentale Materie. Der Act der Vergleichung und Unterscheidung ift jedoch gewiß eine Energie der Seele, und nicht etwa blos die gedachte Relation mehrerer Acte in dem Geiste des Psychologen, sondern in der vergleichenden Seele selbst, in welcher diese Relation, insofern sie eine gedachte ist, eine intentionale Energie besagt. Diese Potenz ift nicht blos beurtheilende Poteng; benn zuerst muffen die zwischen mehreren Sensationen statthabenden Beziehungen vorgestellt werden, was in keinem Einzelsinn möglich ist, ehe dieselben anerkannt oder verneint werden können.

Wenn nun dieser innere Sinn die Beziehungen der Einzelsvorstellungen darstellen soll, so müssen jene irgendwie in ihm sein, nicht jedoch so wie in den Einzelsinnen selbst, sondern als in diesen der Seele gegenwärtige Objecte. Denn ein doppeltes Sehen und Hören anzunehmen, wäre absurd und in der Ersfahrung unbegründet: Es ist also dieser innere Sinn zugleich der Sinn des Bewußtseins und dieselbe Potenz ist von zwei verschiedenen Seiten aus erschlossen.

Wenn Aristoteles daher nach ber Erörterung über einen Sinn bes innern Bewußtseins keinen Schlußsatz folgerte, so ist

<sup>1)</sup> Diese würde allerdings die Schwierigkeit entfernen, wie zwei Vorstellungen gleichzeitig in einer Potenz sein könnten; doch diese Schwierigkeit ist für's erste eine gemeinsame der Einzelsinne und des Gemeinsinnes, und von demselben Gesichtspunkt ans lösbar. Rur solche Borstellungen schließen sich gleichzeitig in der Seele aus, deren Bejahung oder Berneinung widerssprechend wäre. Andere Vorstellungen einer Gattung, gleichzeitig vorgestellt, sind nicht mehrere, sondern eine Vorstellung, deren Theile allerdings getremut vorgestellt werden können. Dann unterliegt die Erklärung der unterscheidenden Functionen durch die Einheit des Subjectes den hervorgehobenen Schwierigkeiten. Aristoteles selbst drückt den Charakter des Actes sür die Vergleichung und Unterscheidung aus durch den Gebrauch der Worte: Lépeur und zeleeur, de an. Ill. 2. 426. d. 8. sq.; vgl. auch Brentano a. a. D. p. 89. sq.

bies beghalb, weil er zuerst die zweite Grundlage seines Beweises legen wollte. Mso ist nicht der Einzelsinn seines Actes bewußt, ') sondern die Seele ist ihrer sensitiven Acte durch den Gemeinsinn bewußt, durch welchen sie auch ihre vergleichende Thätigkeit übt.

7. Hiermit sind die Gründe für einen Gemeinsinn entwickelt, welche zum Theil directe Gegengründe bezüglich des sinnlichen Selbstbewußtseins sind. Noch jedoch erübrigt, die Schwierigkeiten zu lösen, welche der Annahme des sensus communis im Wege stehen. "Da wir wahrnehmen, daß wir sehen und hören, müssen wir entweder durch den Gesichtssinn wahrnehmen, daß wir sehen, oder durch einen andern. Aber es wird (in beiden Fällen) derselbe Sinn auf das Sehen und die Farbe gerichtet sein: so daß entweder (bei der Annahme eines Gemeinsinnes) zwei (Sinne) dasselbe Object haben werden, oder berselbe Sinn sich selber ersfassen wird." 2)

Von hier aus könnte man zunächst einwenden: Es ist eine gemeinsame Schwierigkeit beider Annahmen, wie zwei Objecte, welche sich als Act und Object verhalten, in denselben Vorstelslungsact eingehen. Was demnach bezüglich der Heterogeneität gesagt wurde, fällt, wenn es richtig ist, auf die vertheidigte Anssicht zurück. Denn auch in dem Acte des Gemeinsinnes bleibt

De an. III. 2. 426. b. 15: 
 <sup>π</sup>/<sub>η</sub> καὶ δῆλον ὅτι ἡ σᾶςξ οὖκ ἔστι τὸ έσχατον αλοθητήριον ανάγκη γαρ ην απτόμενον αὐτοῦ κρίνειν το κρίνον. Εδ Scheint daß Kozaror a. sowol das innere Organ des Taftfinns, wie überhaupt aller Sinne bezeichne, indem ber Gedankengang folgender mare: Burben bic Empfindungen nicht in einem innern Organe fich vollenden, welches in gleider Beise fich zu den besondern Organen verhielte, so mußte bas Aleisch, bie sensitive Materie, lettes Subject ber Unterscheidung, sowol ber heterogenen Taftqualitäten als der übrigen Gattungen sein; da ja nothwendig ein Fraquor Organ ber Empfindung ift. Diefe Qualitäten aber fonnte das Rleifch nach seiner Beise ber Leibensfähigkeit nur durch Berührung aufnehmen und unterscheiden. Dieses aber ift unmöglich, also ift das Fleisch nicht lettes Organ. Das lette Organ empfindet vielmehr in anderer Beise, und ift fähig. bie Reize, welche in den getrennten Organen find, in höherer Beise zu empfangen, nicht nach ber so und so bestimmten Leidensfähigfeit ber äußern Organe. Bgl. Alb. M. de an. Il. tr. 2. c. 8. Thomas de an. III. 1. 3. b. Trendelenburg Comm. de an. 111. p. 442. Brentano a. a. D. p. 86. 32. 2) De an. 111. 2.

die Gattungsverschiedenheit der Farbe u. a. einerseits, wie des Actes des Sehens andrerseits; und je mehr behauptet wurde, es lasse sich keine höhere Gattungseinheit ber Objecte bes äußern und des innern Bewugtseins finden, desto weniger ist es möglich, daß in dem Acte des innern Bewußtseins der Gegenstand bes bewußten Actes mitvorgestellt werde. Jene Aporie müßte daher als unrichtig aufgegeben werben, ober es müßte angenommen werben, in dem innern Bewußtsein sei nur der Act des Sehens gegenwärtig, nicht aber mit diesem sein Object. 1) Doch wie wäre bei dieser Erklärungsweise eine Vergleichung und Associa= tion der Vorstellungen des innern und äußern Bewußtseins möglich? Nur durch die Annahme eines höhern Vermögens, welches den innern und äußern Sinn umschlöße. dieses Vermögens murden sich jedoch bieselben Schwierigkeiten, welche von der Hypothese eines innern Sinnes galten, wieder= holen: wie nämlich in ihm die Heterogeneität seiner Objecte aufgehoben sei? Ober man mußte die Ginheit bes Subjectes für genügend halten, damit heterogene Objecte unterschieden und veralichen werden könnten.

Demgegenüber ift zu erwiedern: nur scheinbar ift es eine gemeinsame Schwierigkeit für beibe Erklärungsversuche, wie es möglich sei, daß der Act des Sehens und das Object des Sehens in eine Vorstellung aufgenommen werden könnten. Denn in bem Acte des innern Sinnes ist das vorzüglich und direct mahr= genommene Object ber Act ber Seele felbst, und alles andere, was mit diesem wahrgenommen wird, muß als Eigenschaft und Bestimmung deffelben mitwahrgenommen werden. Ift aber bas Object nicht sowol die Gattung wie die Art des Actes bestim= mend, und geht dasselbe nicht ein in die Definition des Actes? Wol kann also bas Object bes Actes secundar mitwahrgenom= men werben. Dies ist bagegen nicht möglich, wenn ber Uct bes äußern Sinnes seiner selbst bewußt ist: benn ba bas vorzügliche Object jeden Actes eines ift, so ift dies beim Gehen entweder die Farbe ober die gefärbte Gestalt, nicht der Act des Sehens selbst; es mußte bemnach ber Act bes Gehens als Affection bes

<sup>1)</sup> So Reid.

vorzüglichen Objectes betrachtet und empfunden werden. Gewiß ist ja, daß die Farbe nicht zuerst als Affection der Seele, sondern als Eigenschaft äußerer Objecte gefaßt wird. Es ist daher durchaus möglich, daß im Acte des innern Bewußtseins das Object des äußern in secundärer Weise mit vorgestellt werde, während es unmöglich ist, daß in dem Acte des äußern Sinnes dieser mitbewußt werde.

"So werben entweder zwei (Sinne) besselben Objectes sein, ober berselbe Sinn sich selbst ersassen" (de an. III. 2). Das erstere gilt bavon, daß die Farbe in beiden Sinnen, dem äußern und dem innern aufgenommen wird. Dies aber scheint eine unnüge Wiederholung zu sein, welche nicht angenommen werden darf. Etwas anderes nämlich ist die Wiederholung durch Phanstasmen in einer verschiedenen Zeit, oder die Wiederholung im Verstande gleichzeitig, da durch letztere die sinnliche Qualität weniger wiederholt, als in heterogener Weise vorgestellt wird.

Indeß gilt das Gesagte nur von solchen Wiederholungen, welche dasselbe Object als vorzügliches wiederholen; denn nicht unnüt ist die mehrsache Vorstellung der gemeinsamen Sinnessobjecte in allen Sinnen: weder wenn dieselben von einer, noch wenn sie von mehreren Gattungen sind. Auf dieser Gemeinschaft des Ortes, der Gestalt u. a., welche in mehreren Sensationsvorsstellungen dargestellt werden, beruht die Möglichseit der Association. Denn in den verschiedenen Qualitäten selbst liegt kein Grund der Association, da sie für sich ganz heterogen erscheinen. In ähnlicher Weise gilt dies von den innern und äußern Bewußtseinsvorstelslungen: wenn sich kein Gemeinsames in beiden fände (das Object), wäre es unmöglich, daß die Seele dieselben als zusammengehörig verbände und auf einander bezöge. Hiezu genügt eine indirecte Mitwahrnehmung in der einen Vorstellung, welche also nicht unnüt ist.

8. "Ferner, wenn ein anderer Sinn bes Sehens 1) (bewußt) ware, so geht es entweder in's Unendliche, oder irgend ein Sinn ist seiner Acte selbstbewußt; so daß man dieses schon beim ersten

<sup>1)</sup> De an. III. 2: ἔτι δ'εὶ καὶ ἔτερα εἴη τῆς ὄψεως αἴσθησις, ἢ εἰς ἄπειρον εἶσιν ἢ αὐτη τις ἔσται αὕτης. ώστ' ἐπὶ τῆς πρώτης τοῦτο ποιητέον.

hätte thun sollen." Die Schwierigkeit setzt natürlich voraus, daß die psychischen Acte nothwendig bewußte seien; ebenso setzt dieselbe voraus, daß eine sensitive!) Kraft die sensitiven Acte erfasse, nicht etwa eine geistige.

Wenn aber eine sensitive Potenz die Vorstellung aufnimmt und bewußt macht, dann erhebt sich die Frage, wie dessen Acte bewußt würden: Diese wird beantwortet entweder dadurch, daß man sagt, dieses sei für sensitive Wesen unnütz; in dem Menschen sei es der Verstand, welcher die Acte des Gemeinsinnes zum Bewußtsein erhebe; oder höhere sensitive Vermögen, die Phantasie, nehmen diese Acte des innern Bewußtseins wahr, deren Acte selbst im Menschen wieder vom Geiste erfaßt werden; oder der Act des innern Bewußtseins ist sich selbst gegenwätig. Letzteres scheint vielleicht die wahrscheinlichste Annahme zu sein, in Anderracht dessen, daß Sensation und Sensation der Sensation als Objecte sich nicht heterogen zu verhalten scheinen, wie dies von der Farbe und dem Acte des Sehens erschien.

## Artikel 2.

Das Bewußtsein ist eine nothwendige und allgemeine Qualität aller psychischen Acte; das Bewußtsein der sinnlichen Acte ist ein sinnlicher Act, weil es Bedingung des Gedächnisses ist, welches den Thieren zukömmt. Wenn nun dem so ist, so ist dei der Annahme eines innern Sinnes der Regreß in's Unendliche nicht zu vermeiden. Daher kann das Bewußtsein nicht in einem zweiten Acte bestehen.

Diese Gründe und Aporien, welche gegen die Selbstgegenwart eines psychischen Actes entwickelt worden sind, sprechen für die Annahme eines zweiten Actes, in welchem erst das innere Bewußtsein gewonnen werde. Wenn jedoch irgend eine Schwierigkeit, welche letztere Hypothese mit sich bringt, nicht gelöst zu sein scheint, so ist es gewiß die zuletzt erwähnte: der regressus in infinitum.

<sup>1)</sup> De an III. 2. 10. 426. b. 14: ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ λευκὸν καὶ τὸ γλυκὸ καὶ Ἐκαστον τῶν αἰσθητῶν πρὸς Ἐκαστον κρίνομεν, τίνὶ καὶ αἰσθανόμεθα ὅτι διαφέρει; ἀνάγκη δὴ αἰσθήσει, αἰσθητὰ γὰρ ἐσειν.

Denn die erfte Unficht bezüglich des innern Bewußtseins, welche daffelbe als nicht nothwendig und als entireder gang oder theil= weise geistiges Phenomen auffaßt, unterliegt vielen Schwierigkeiten. Vor Allem ift es die Frage, wie eine Erinnerung und ein Ge= bachtniß möglich sei, wenn bas Bewußtsein burch geistige Thatig= feit vermittelt ift? wie ferner ber Beweiß zu erbringen fei, baß es Vorstellungen ober Empfindungen gebe, beren wir nie bewußt werden? Denn alle Fälle, welche man gewöhnlich auführt als Belege hiefür, könnten nicht angeführt werden, wenn nicht doch irgend welche Kenntniß ber Seele geblieben ware. Um biesem zu entgehen, nehmen manche ftatt ber Selbstvorstellung eines Actes ein Selbstgefühl an, welches nothwendig jeden Act begleite. Die neueren Psychologen halten es großentheils für unzweifelhaft, baß jede Zuständlichkeit ber Seele immer und nothwendig gefühlt werde. Auch Aristoteles') war dieser Meinung, da er jeden Uct als von Luft und Unluft begleitet fagt. Diefes Gefühl seiner psychischen Acte und Zustände komme den Thieren zu; ben Menschen dagegen mit der höheren Kraft des Bergleichens, Beobachtens und Unterscheibens ein eigentliches Gelbftbewußtsein. Gewiß ift ber Unterschied zwischen menschlichem und thierischem Selbstbewußtsein nicht bloß ein gradueller; bies frägt sich hier nicht. Dies bagegen ift zu untersuchen, ob bas bie psychischen Acte begleitende eine Erkenntnig ober ein Gefühl fei.

Ein Gefühl scheint das Begleitende nicht sein zu können, wenn keine Vorstellung in erster Linie den Act begleitet: dies geht hervor aus der Bestimmung beider Begriffe. Denn unter Vorstellung versteht der gewöhnliche Sprachgebrauch, welcher auch der der meisten neueren Psychologen ist, eine Energie der Seele, in welcher dieser etwas immanent gegenständlich ist, in der Weise, daß durch diese Energie in keiner Weise ein Verhalten der Seele zu dem ineristenten Objecte ausgedrückt ist, weder eine Zustim=

<sup>1)</sup> Bgl. Eth. Nic. X. 4. 1174. b. 19. 20: κατά πᾶσαν γὰς αἴσθησίν ἐστιν ἡδονή, ὁμοίως δὲ καὶ διάνοιαν καὶ θεωςίαν. 26. καθ΄ ἐκάστην δ΄ αἴσθησιν ὅτι γίνεται ἡδονή δῆλον. 5. 1175. a. 20: ἄνευ τε γὰς ἐνεςγείας οὐ γίνεται ἡδονή, πᾶσάν τε ἐνέςγειαν τελειοῖ ἡ ἡδονή. b. 26. καθ΄ ἐκάστην γὰς ἐνέςγειαν οἰκεία ἡδονή ἐστιν. b. 34. 35.

mung noch Verneinung, Lust noch Unlust, Begierde noch Wider= strebung. In der Vorstellung ift ohne jede weitere Zuthat ein Inhalt intentional der Seele gegenwärtig, ohne daß er in seiner Beziehung zur Seele felbst von biefer erfahren würde. Diefe relative Weise der Ineristenz, durch welche der Werth oder Unwerth bes vorgestellten Inhaltes der Seele unmittelbar (nicht vermittelt burch Vergleichung) gegenständlich und kund wird, ist bas Gefühl. In diesem wird ber an und für sich indifferente Vorstellungs= inhalt als angenehm ober unangenehm für die Seele bestimmt, nicht in willfürlicher Weise, sondern nothwendig und unmittelbar. Wir können es bestimmen als ein Afficirtwerben ber Seele von dem ihr gegenständlichen Inhalt, in der Weise des Angenehmen und Unangenehmen; nicht aber als ein Afficirtwerden ber Seele von ihrem eigenen Thun und Leiden. 1) Denn diese Definition ist zu eng, und außerdem unbegründet: da wir gewiß nicht blos die eigenen Functionen fühlen, sondern auch die Objecte des äußern Bewußtseins; und da die Seele in ihrer Entwickelung sich erft all= mählig von den äußern Objecten ablöft und erst später auf ihre eigenen Acte reflectirt, so ist offenbar der Inhalt der ersten Ge= fühle nicht eine Affection der Seele, sondern der Gegenstand des äußern Bewußtseins. Möge jedoch eine Definition bes Gefühls enger oder weiter sein, immer muß sie ein immanentes Object vor= aussetzen, welches durch das Gefühl eine relative Färbung em= pfängt. Dieses Immanent-Gegenständliche, welches Voraussetzung bes Gefühles ist, ist ein solches in der Vorstellung; und wenn daher als gewiß angenommen werden muß, daß jeder Act der Seele diese selbst irgendwie in der Weise des Gefühls afficire, so muß der eigene Zustand der Seele dieser zuvor als Object gegenwärtig, in ihr vorgestellt sein. Gin Selbstgefühl ber Seele fett bemnach eine Selbstvorftellung berselben nach ihren Zuftanben voraus. 2)

<sup>1)</sup> So Ulrici a. a. D. p. 285. 437. sq.

<sup>2)</sup> Das Gefühl überhaupt, nicht blos das Selbstgefühl, ift nur unter Boraussehung bewußter Borstellungen möglich; benn dasselbe ist eine Schähung des Borgestellten in seinem Werth oder Unwerth für das Subject, die Seele. Diese Rückbeziehung des Borgestellten auf die Seele ist jedoch unmöglich,

Die Rothwendigfeit bes innern Bewußtseins ergiebt fich jedoch auch aus der Möglichkeit einer spontanen Reflexion auf bie eigenen Acte. Denn es ift unmöglich, daß die Secle entweder spontan ober genöthigt burch bas erscheinende Object biesem ihre Aufmerksamkeit zuwende, ohne daß einigermaßen etwas intentional gegenwärtig ware. Nur eine Vorstellung, welche entweder in sich oder durch die Gefühle, welche sie erregt, lebhaft ist, wird die Secle in besonderer Weise auf sich zu lenken vermögen. Man wende nicht ein: dann ist es ja unmöglich, daß die Seele sich etwas ins Bewußtsein rufen konne, daß sie sich erinnern konne. Denn bas Object mußte ja icon bewußt fein, ebe fie es bewußt machen wollte, oder es könnte gar nicht Terminus ihres Strebens werben. Indeg muß wenigstens das zugegeben werden, daß es undenkbar sei, etwas sich vergegenwärtigen zu wollen, ohne ein etwas, wenn auch nur theilweise und unbestimmt im Bewußtsein zu haben. Dieses ift ausgebrückt burch bas Rebintegrations= gesetz. Gewiß darf hier der Ginfluß des Gefühls nicht verkannt werden, in welchem ja gerade das natürliche ober habituelle In= tereffe für einen gemiffen Rreis von Vorstellungen seinen Grund hat; aber die durch bas Gefühl erregte, gesteigerte Vorstellung ift nicht mit bem Gefühl felbst zu verwechseln, noch auch ist bie ursprüngliche Vorstellung, welche burd bas unwillfürliche Interesse ber Scele eine besondere Lebhaftigkeit erhielt, mit biesem Interesse zu identifiziren. — Das Gedächtniß ferner, welches manche Analogie mit dem innern Bewußtsein hat, bestätigt dasselbe, daß der Grund und die Voraussetzung besselben fein Gefühl der gegen= wärtigen Seelenzustände, sondern eine Borftellung berselben fei. Gebächtniß ift nach ber aristotelischen Definition die Fähigkeit, 1)

wenn nicht mit dem Objecte ein Bewußtsein des vorstellenden Subjectes als solches mitgesetzt war. Denn das Bewußtsein des Subjectes ist nur im innern, nicht im äußern Bewußtsein möglich; außer durch Association, deren Bedingung wenigstens ein unmittelbares Bewußtsein ist.

<sup>1)</sup> De memor. 1. 449. b. ἀεὶ γὰρ ὅταν ἐνεργῆ κατὰ τὸ μνημονεύειν, οὕτως ἐν τῆ ψυχῆ λέγει, ὅτι πρότερον τοῦτο ἤκουσεν ἢ ἤσθετο ἢ ἐνόησεν. 
Das λεγειν jedech brückt die Weise des Erfennens, nicht des Fühlens aus. 
Ugl. 450. a. 19: ἀεὶ γὰρ ὅταν ἐνεργῆ τῆ μνήμη, καθάπερ καὶ πρότερον εἴπομεν, ὅτι εἶδε τοῦτο ἢ ἤκουσεν ἢ ἔμαθεν, προσαισθάνεται ὅτι πρότερον.

frühere Zuständlichkeiten sich wiedervorzustellen, mit der Erkennt= niß, dieselben früher gehabt zu haben. In bem Erinnerungsacte fann das Bewußtsein des früher Gehabt-habens jedoch nur bann liegen, wenn ich bamals wußte, was in mir sei, ober was mir erscheine. Dieses Wissen nun als Zustimmung in ber Weise bes Wahren und Falschen ift ein Urtheil, nicht ein Gefühl. Das Urtheil jedoch, als Verhalten ber Seele gegenüber einem inten= tionalen Objecte nach dem Gegensatz bes Bejahens und Bernei= nens, fetzt eine Vorstellung voraus, weil das Urtheil selbst als solches keine subjectiven Beziehungen und Rücksichten auf die Seele selbst einschließt, sondern einfache Anerkennung bes Objectes ift, wie dieses als in sich real seiend erscheint. Wenn daher Ge= fühlszustände bewußt sind, so werden sie dieses nur badurch, daß sie vorgestellt und bann anerkannt werden. Auf dem frühern Bewußtsein der gegenwärtigen Zuständlickeit der Seele, im Sinne der Erkenntniß, beruht daher auch die psychische Wieder= vergegenwärtigung berfelben, bas Gebächtniß. Diefes Bewußt= sein ist daher die Bedingung aller sensitiven erinnerungsfähigen Acte. Es kann baber weber ein Gefühl, noch Folge einer fpon= tanen Bethätigung, noch überhaupt eine geiftige Function sein - wenn wenigstens Geift ben Thieren abzusprechen, Gedächtniß ihnen zuzuschreiben ift. -

In der That sind die oben dangeführten Erscheinungen nicht im Stande, eine psychische Function aufzuweisen, welche nicht, wenn auch noch so schwach, der Seele bewußt wäre. Gewiß, wir werden nicht alles dessen bewußt, was auf unsere Seele Reize zu üben versucht; nicht jede organische Veränderung bewirkt nothwendig eine psychische, selbst solche organische Veränderungen versmögen dieses nicht, welchen jenes Maß der Stärke eignet, welches absolut und abgesehen von Hindernissen in der Seele selbst genügt, um diese zu erregen. In den meisten Fällen allerdings ist die Vewußtsseinsstärke, mit welcher sich die Seele einem Objecte zuwendet, nicht so groß, daß sie völlig unempfänglich für stärkere Reize würde. Diese drängen sich in ihr psychisches Leben ein und in

Auf den verschiedenen Spezies der Zeit, dem Unterschied des jett, früher und später, also auf der Zeitvorstellung beruht das Gedächtniß.

<sup>1)</sup> Sub. n. 5. biefes Artifele.

bem Verhältniß ber Intensität, mit welchem sie erscheinen, wächst ihr ftorender Ginflug. Mis reine Empfindungen ober als bloge physische Reize stören sie nicht, sind sie nicht erinnerungsfähig, fie werden dies erst baburch, daß die gereizte Seele ihnen irgend welche Aufmerksamkeit zuwendet. In der That vermögen wir uns zu erinnern (wenn auch mit Muhe), welche hemmenden und feindlichen Borftellungen unfere Betrachtung ftorten: alfo hatten wir auch ein gegenwärtiges Bewußtsein berfelben. Die aber ift es möglich, sich einer psychischen Function zu erinnern, ohne daß wir uns auch erinnerten, beren bamals bewußt gewesen zu sein. — Doch Rückschlüsse sind vielleicht möglich? — Auch diese nur insoweit, als erschlossen werden kann, es habe ein Reiz schon längere Zeit auf die Seele eingewirkt, ehe er in das Bewußtsein fam; nicht aber kann erschlossen werden, er sei unbewußt psychisch gegenwärtig gewesen. Er trat eben in bas Bewußtsein, als jene Hinderniffe aufhörten, welche die Seele eine Zeitlang für ihn -unempfänglich gemacht hatten. Denn die Seele ift nicht völlig abhängig von organischen Reizen.

Much die Enge des Bewußtseins spricht nicht gegen die 2011= gemeinheit besselben. Acte ber Seele find bie gegenwärtigen Bethätigungen ber Seele. Wenn die Seele von berfelben ihre Aufmerksamkeit ablenkt, so hört die Vorstellung oder das Urtheil oder ber Entschluß auf, ohne daß biefer vergehende Act gang für die Seele verloren ginge. Diefe erlangt vielmehr burch öftere Acte die Fähigkeit, leicht und vollkommen ähnliche Acte zu vollziehen: diese Acte bleiben im habituellen Kraftbesitz der Seele. Unmöglich ware auch die Unnahme, die habituellen Gigenschaften seien ftets fort erhaltene und unbewußte Acte: Denn auch zu beren fteter Forterzeugung bedürfte es steter Unterscheidung ber unbewußt gegenwärtigen Objecte. Denn es ist für meine Neigungen nicht gleichgültig, welches beren Objecte seien; da sonst angenommen werben mußte, es fei in ber Seele eine aus ben mannigfaltigen Einzelneigungen entstandene gemischte Neigung, und aus den Einzelkenntnissen entstehe unbewußt nach Art eines chemischen Processes eine Mischung berselben zu einer haotisch-unbestimmten Gedankenmasse, welche zu zersetzen Sache ber Aufmerksamkeit sei. Derartige Unnahmen find unmöglich.

Wenn wir ferner unseres Nichthörens bewußt sind, so ist es die aufmerksame Erwartung des Hörens, beren wir bewußt werben; mit dieser wird uns ihr Inhalt nothwendig bewußt. Ware gar kein psychischer Act vorhanden, in welchen das Unterbleiben eines andern als Inhalt eingehen kann, bann allerdings ist ein Bewußtsein des Nichthörens unmöglich. Würden wir nichts als Rothes sehen, so hätten wir zwar keine burch die Gegenfätze bes Gelben, Blauen und Grünen bestimmte Vorstellung bes Rothen, aber wir mußten doch, daß wir etwas sehen; ebenso mußten wir ohne die übrigen Sinne nicht, daß wir sehen, im Gegensatz zu andern Sensationsweisen, aber, daß wir empfinden, mare uns gewiß bewußt. Die Unbeftimmtheit ist im Inhalt, und schwächt die Lebhaftigkeit der Vorstellung, nie aber hebt sie dieselbe ganz auf. Mit ber Intensität bes äußern Bewußtseins mindert sich bie Intensität des innern Bewußtseins wie der Urtheile, des Gedächt= niffes, ber Gefühle und Begierben.

Dies innere Bewußtsein ist bemnach ebenso wenig als bas-Gefühl eine spontane Function ber Seele, welche ebenso wie die Bergleichung und die Aufmerksamkeit in der Gewalt der Seele ist: sondern nothwendig den Acten folgend.

Aber auch ben Debuctionen Hartmanns vermögen wir nicht in der Weise zuzustimmen, daß wir durch dieselben die Thatssächlichkeit unbewußter seelischer Acte als bewiesen anerkennen könnten. Es wird sich dies aus einer kritischen Betrachtung der betreffenden Beweisführungen ergeben.

I. Es wird gefolgert, es seize die willfürliche Bewegung die unbewußte Vorstellung der betreffenden zu erregenden Gehirnfasern voraus. Auch wir sind nicht der Meinung, daß das Muskelzgefühl allein die hinreichende Vermittlung biete; ebenso wenig, daß die bewußte Vorstellung der gewollten Bewegung an dem Orte vor sich gehe, wo die entsprechenden Nervenendigungen liegen. Indeß scheint uns die Erklärung Hartmanns aus eben demselben Grunde verwerssich, welche ihm die oben erwähnte Hypothese unmöglich erscheinen ließ. Denn auch bei der Annahme einer unbewußten Vorstellung von der Lage der Gehirnfasern ist es unmöglich, daß ein Fehlgreisen stattfände, d. h., daß statt der

beabsichtigten Bewegung eine andere ausgeführt werbe. Nur bann murbe diefer Einwand seine Rraft verlieren, wenn man annähme, daß eine unbeabsichtigte Veranderung ber Vorstellung in diesen Fällen anzunehmen; boch scheint biese Annahme nicht allgemein berechtigt, da bei dem sich versprechen das richtige Wortphantasma im Bewußtsein ift, während ein nicht entsprechendes Wort gesprochen Allerdings wäre bieses unmöglich, wenn nicht auch bas Phantasma des fehlerhafter Weise gesprochenen Wortes im Bewußtsein gewesen ware. Unter biesem Gesichtspunkt ist ein Beriprechen möglich, wenn angenommen wird, daß die bewußte Borftel= lung zu sprechen, nebst ber Vorstellung einer andern Mustelbewegung im Bewußtsein gegenwärtig fei. Diefe Berbindung eines andern nicht entsprechenden Mustelgefühls ift bedingt durch die Unvoll= fommenheit der Affociation, welche felbst veranlagt sein kann durch Mangel an Uebung ober burch eine ungenügende Disposition ber das Muskelgefühl erregenden Vorstellung. Wenn wir hiermit die Betrachtung der auch von Hartmann anerkannten Thatsache verbinden, daß die Folge (oder Begleiterin oder Urfache) jeder Borftellung eine berartige Nervenerregung ift, burch welche ent= sprechende körperliche Beränderungen ober Bewegungen bei einem hinlänglichen Stärkegrad hervorgerufen werden können, so scheint es nicht mehr nothwendig, unbewußte Vorstellungen im Sinne Hartmanns anzunehmen. Aus biefer Erwägung erklärt fich auch, warum ohne vorhergegangene Erfahrung richtige Bewegungen ausgeführt werben. Denn wie die erwähnte Thatsache nahe legt, besteht ein berartiger Zusammenhang zwischen psychischen und physiologischen Nervenzuständen, daß beide sich wechselseitig erregen. Wenn nun bem jo ist, jo ift flar, daß eine bestimmte Vorstellung berartige Nervenzustände hervorrufen kann, beren Folgen einer= seits ein bestimmtes Muskelgefühl, andrerseits eine bestimmte Bewegung ift.

Hiegegen könnte man vielleicht bemerken, daß keine Vorstelslung als solche wirkende Ursache sein könne, ') sondern dies nur sei vermöge des in ihr bereits eingeschlossen gedachten Wilslens. Doch dies scheint uns falsch, sowohl bezüglich der physischen

<sup>1)</sup> Bgl. Hartmann a. a. D. A. IV.

Wirksamkeit als jener psychischen, auf welcher die Association der Borstellungen und deren wechselweise Erregbarkeit beruht. Denn der Wille ist nicht jede Form der Causalität des idealen Seins auf das reale, sondern nur die ideale Form derselben. Denn jedes ideale Sein ist zugleich ein reales, und insofern es dieses ist, auch in realer Weise ursächlich. Es geht dies daraus hervor, daß wir nicht jede Wirkung eines psychischen Actes eine gewollte nennen, so z. B. nicht die unwillkürliche Association, das Erhitzt werden in Folge heftiger Begierden u. dgl. Nur jene Wirkungen nennen wir gewollt, welche als intentionales Ziel einer Wollung von der Secle ausgehen und demgemäß ist eine psychische Causalität möglich, ohne daß diese als Wille zu begreifen wäre.

Auch ber von Hartmann angeführte Grund gegen bie Causa= lität der bewußten Seelenenergien auf die Endigungen der Nerven= fasern ist nicht schlagend: es sei biese unmöglich, weil bie Bor= stellung an einem andern Orte sich vollziehe. Doch wenn bies auch nicht blos von den Vorstellungen, sondern auch von den Gefühlen und Strebungen richtig ware, fo ware bamit nicht bie Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen beiden Gehirntheilen geleugnet, sondern vielmehr gefordert. Denn es wäre eine fehr unteleologische Organisation, in welcher eine Erregung bieses Theils mit der Erregung eines andern nur durch einen jeden Causalnexus der physiologischen Elemente aufhebende und durch eine übersinnliche Macht (sei es ein Gott ober ein Unbewußtes ex machina) hergestellte zufällige Harmonie coeristirte. Auch wäre nicht einzusehen, sowol warum die betreffende unbewußte Vorstellung an jenem Orte sich vollziehe, ober wie dieselbe raum= und zeitlos sein könne, zumal dieselbe in ber Zeit und im Orte erregt wird - wenn sie wenigstens eine Affection eines örtlichen . und zeitlichen Subjectes ift.

II. Was Hartmann aus den Erscheinungen des Instinctes, der Resterbewegungen und der Naturheilkraft folgert, ist unhalts bar. Denn die beiden außer der seinigen möglichen Hypothesen sind folgende beiden: Entweder sind jene Phenomene die Folge einer eigenthümlichen physischen oder einer psychischen Organisation. Das Erste scheint ihm unmöglich wegen der sich den

individuellen Verhältnissen so anschmiegenden Handlungsweise des Organismus, welcher das gerade Gegentheil mechanischer Erfolge sei. Es sett dieses voraus, daß die Combinationen gesetmäßig wirkender Ursachen stets gleichbleibende oder periodisch abwechselnde Wirkungen äußern müssen, daß sie jedoch in ihrer Wirskungsweise durchaus nicht eine lebensvolle Mannigfaltigkeit zu erzeugen vermöchten.

Hiegegen ist für's Erste zu erinnern, daß da nicht alle Ursachen permanente sind, durch eine ursprüngliche zweckvolle Comsbination ein berartiger Verlauf von Collocationen erzielt werden kann, in welchem keine Collocation der andern gleicht, und in welchem daher trotz aller Gleichförmigkeit der einzelnen Ursächslichkeitsbeziehungen nie dieselbe Gesammtwirkung zum zweitenmale wiederkehrt. Es scheint dies sich so zu verhalten in dem großen Sternmechanismus, welcher in dieser Hinscht nicht mit einer Uhr vergleichbar wäre, sondern eher mit einem Organismus.

Da sich nun auf ber Grundlage ber burch die mechanischen Gesetze bestimmten und geregelten Ursachen eine zweite Causalsordnung erhebt, beren Gesetze zwar bie ber ersten voraussetzen, jedoch nicht aus ihnen ableitbar find, so wird für die mechanisch= physicalische Weltentwicklung noch mehr gelten, daß nie berselbe Zustand je wiederkehren werde. In noch höherm Grade wird bies von der mechanisch = physicalisch = chemisch = biologisch = psychischen Weltentwicklung gelten, wie auch von bem mechanisch-physicalisch= chemisch-organisch-psychischen Microcosmos und bessen Entwicklung. Es wird aus biefer Ermägung flar fein, bag fein Wiberfpruch, fein Gegensatz besteht zwischen einer lebensvollen, an individueller Mannigfaltigkeit reichen Entwicklung und einer diese aus einer (wie man sieht im 5ten Grabe complicirten) Summe einzelner gleichförmig mirkenber Ursachen erklärenben Hypothese. Es ist ferner klar, wie schwierig es sein muß, die einfachen Gleichför= migkeiten und Causalgesetze aus den höchst complizirten vorliegen= den Successionen herauszusinden und nachzuweisen. Der Mangel einer hinlänglich befriedigenden physiologischen Erklärung jener sensitiven Lebenserscheinungen kann daher nicht befremden und nicht zur Annahme einer jeber Analogie entbehrenden Classe wirkender Ursachen berechtigen, um so weniger, als ber Haupt=

grund dieser Hypothese, die Zweckmäßigkeit der betrachteten Phenomene sich noch leichter aus einer derartigen Collocation gleichförmig wirkender Ursachen ergiebt, welche einen höchst weisen, nach Analogie des menschlichen Geistes bewußten Urgeist als Urssache anzuerkennen nöthigt.

Um im Besondern noch nachzuweisen, wie sehr auch unter der Annahme, die Instincthandlungen seien eine Folge der psychisch= physiologischen Organisation und in dem Wie ihrer Aeußerung bestimmt durch die Refultante der verschiedenen gesetymäßig wir= fenden Ursachen, eine stets den individuellen Umständen ent= sprechende Reaction erfolgen muffe, ist es nur nothwendig zu bemerken, daß nur insoweit diese einzelnen und besonderen Um= stände im Bewußtsein auftreten, eine ihnen entsprechende Reaction in der Instincthandlung erfolgt, wie dies Hartmann zwar zuge= steht, aber nicht zu erklären vermag. Es ist baber nie eine und dieselbe erregende Vorstellung und es bedarf daher auch nicht einer unbewußten Rraft, welche nach unbewußten Vorstellungen handelt, um die in den meisten Fällen zweckmäßige, weil den Umständen sich völlig anschmiegende Reaction zu erklären. wäre nur dann nothwendig, wenn, wie hartmann vorausset, berfelbe Seelenzuftand eine Inftincthandlung unter verschiedenen Umständen veranlaßte. — Die Weise aber, in welcher die Borstellungen wirkende Ursache körperlicher Veränderungen sein können, haben wir unter ber vorigen Nummer ausgeführt. Wir konnen hier noch beifügen, daß auch unter Voraussetzung der Hartmann= ichen Hypothese die enge Verbindung und Congruenz physiologi= scher und psychischer Veränderungen nothwendig angenommen werben muß. Denn wenn die bewußten Vorstellungen von den unbewußten durch ihre materielle Vermittlung verschieden sind, so ift folgerichtig ber Grund ber psychischen Gesetze, insofern sie nur für das bewußte Leben gelten, in den physiologischen Ge= setzen zu suchen. Es ift ferner auch anzuerkennen, daß die Ge= setze des physiologischen Wirkens und die allgemeinen psychischen Causalgesetze congruent sind. Denn wie ware ein bewußter logischer Proces möglich ohne in unteleologischer Weise die phy= siologischen Gesetze aufgehoben zu denken, wenn die logischen Denk= gesetze und die das Gehirnleben beherrschenden Gesetze nicht con=

gruent wären? wenn die physiologischen Gesetze der Gehirn= ichwingungen nicht berartige wären, daß das Resultat ihrer Processe nicht die physiologische Grundlage eben jener bewußten Acte wären, welche eben so natürlich auß - nach Hartmann unbewußten - pinchischen Processen ableitbar sind? - Es ist also klar, daß die allgemeinen psychischen Gesetze, aus welchen Hartmann die Instincthandlungen und das diesen Analoge ableitet, und die physiologischen Gesetze parallel ober congruent sein mussen und zwar in dem Sinne, daß das Resultat eines physiologischen Processes die organische Kehrseite des psychischen Actes ist, welcher aus dem correspondirenden psychischen Processe resultirt. Wenn die Instincthandlung also aus den allgemeinen Gesetzen des bewußten und unbewußten Seelenlebens ableitbar ift, insofern fie jeelischer Act ist, so muß sie auch aus den physiologischen Gesetzen ableitbar sein, insofern sie physiologische Kunction ist. Hieraus folgt, daß eine physiologische Erklärungsweise ebenso natürlich (im Gegensatz zu mechanischer Abhaspelung) ift, als die Erklärung Hartmanns; ja daß lettere nur möglich ist, wenn ber von Hartmann gegen erftere erhobene Vorwurf unberechtigt ift.

Es ist also nothwendig anzuerkennen, daß die Instincthandslungen aus physiologischen und psychologischen Collocationen und Gesetzen ableitbar sind; ') wird dies geläugnet, so ist Hartmann genöthigt, so viele Eingriffe des Unbewußten und Suspensionen jener Gesetze anzunehmen, daß die Teleologie, welche die Hypothese erklären sollte, durch dieselbe unmöglich gemacht wird. Solche wunderbare Eingriffe wären z. B. nothwendig, um das unbewußte Seelenleben vor steten, oft nothwendig verwirrenden Einslussen des bewußten Seelenlebens zu schützen; denn Gesetze,

<sup>1)</sup> Wenn eingewendet wird, warum biese physiologischen Processe nicht bewußt seien, zumal sie so mächtig sind, daß sie jeden andern Willen überwinden, so ist zu erwiedern, daß kein hindernder Wille vorhanden ist und daß also ein geringerer Grad der Stärke nothwendig ist; wenn aber ein seindslicher Wille vorhanden ist, so werden die instinctiven Handlungen oft parastosit und verhindert oder geschwächt. Nur insosern durch äußere oder innere Einställse die Intensität eine erhöhte ist, sallen diese Processe ins Bewußtsein, wie etwa bei der Wiederholung einer Instincthandlung, wo die Erinnerung hinzutritt.

welche dies leisteten, sind für uns wenigstens unbenkbar. Und boch würde auf dem Fernhalten der nicht zweckentsprechenden Borsstellungen die unfehlbare Sicherheit, Klarheit und Zweckmäßigkeit der unbewußten Gedankenläuse beruhen.

Was noch insbesondere die Reflexbewegungen betrifft, für welche Hartmann wegen ihrer Leichtigkeit, Sicherheit und Schnelligkeit eine Vermittlung burch bewußte psychische Acte zurückweist, und eine solche burch unbewußte Ibeen annimmt, so beruht biefer Schluß auf der Nichtunterscheidung des birecten und des refleren Bewußtseins. Wenn Sartmann von Bewußtsein fpricht, fo meint er darunter das reflere Bewußtsein. Diese Nichtunterscheidung nun nöthigt ihn zu den sonderbarften Behauptungen. Go ift er hiedurch veranlaßt, die Processe, durch welche wir uns körperliche Fertigkeiten, wie Tanzen, Turnen, Reiten, Fechten und ähnliche Künste aneignen, für reflex bewußte zu halten, diejenigen aber, welche die Ausübung derartiger schon erlernter Rünfte begleiten, für unbewußte zu halten, b. h. für psychische durch unbewußte Ideen vermittelte. Denn nur burch biefe Annahme glaubt hartmann einerseits ber Schwierigkeit bes Lernens, andrerseits ber Leichtig= feit und Sicherheit bes Ausübens biefer Kunfte Rechnung zu tragen.

Derjenige jedoch, welcher die Gründe dieser Unterschiede ge= nauer erforscht, wird finden, daß das Erlernen jener Bewegun= gen nicht barum ein schwieriges ift, weil es bewußt ist; benn ber Lernende vermag ebensowenig wie ber Geubte die zu einer funstgerechten Tanzbewegung erforderlichen einzelnen Bewegungen Bu beschreiben; und boch ift die Möglichkeit ber sprachlichen Schilberung das Kennzeichen jenes höhern Bewußtseins, das wir ein refleres nennen, weil es das Resultat einer Bearbeitung der ersten Bewußtseinsform ist, nämlich des Abstractions= und Generalisations= processes. Allerdings ist diese Bearbeitung, wie wir später noch besonders ausführen werden, auftrengend, verlangsamend und unsicher machend; aber sie kann die Ursache dieser Gigenschaften nicht in jenen Fällen fein, wo sie felbst nicht vorliegt. — Der Grund ber Schwierigkeit beim Erlernen jener Fertigkeiten beruht vielmehr in dem Mangel der Gewohnheit der Affociation der entsprechenden Ideen und Bewegungen, welche bie Seele jebe ein= zeln nach dem vorliegenden Muster hervorbringen muß. Eine Reselverion über die einzelnen Bewegungen dagegen sinden wir bei diesen Ansangsübungen nicht. Wenn nun durch Uedung und öftere Wiederholung die einzelnen zur Hervordringung des Ganzen nothwendigen Ideen verkettet sind, daß die jeweilige Vorsstellung die folgende entsprechende hervorruft, so ist leicht versständlich, warum diese Ideenläuse mit Leichtigkeit, Sicherheit und Schnelligkeit sich abspielen. — Daß diese Leichtigkeit nicht darauf beruht, daß die betr. Processe auf ein niedereres Centralorgan übertragen worden sind, geht daraus hervor, daß solche Vorstelssungs- oder Gedankenreihen, welche wir öfter wiederholen, durch diese öftere Wiederholung sich in der Folge leicht, sicher und rasch entwickeln, ohne in dem Sinne mechanisch reproduzirt zu werden, durch welchen die Annahme einer Uebersetzung derselben aus dem Gehirn in ein niedereres Nervencentrum gerechtsertigt würde.

Wenn wir jedoch den Versuch machen, die Art und Weise bes Zusammenhangs und der Verkettung solcher Gedanken und Empfindungsreihen in die Sprache zu übersetzen, oder mit Einssicht in die objectiven Gründe unserer gewohnten Denkrichtung diese zu durchlausen, so wird der ganze Proces erschwert, verslaugsamt und unsicher gemacht, weil viele Gründe des Zweisels an der Berechtigung unserer Denkweise in dem Bewustsein durch diese Betrachtung auftauchen werden.

Es ist also ungerechtsertigt, aus den Phenomenen des Instinctes, der Reslexbewegungen und der Naturheilung auf das Vorhandensein undewußter Seelenthätigkeiten zu schließen.

III. Die Erscheinungen eines Rückeinflusses bewußter Vorstellungen, welcher uns ein allgemeines Phenomen zu sein scheint, glauben wir nicht wie Hartmann uns burch einen unbewußten Willen vermittelt benken zu müssen, sondern wir verstehen diesselben als den empirischen Beweis der früher als begrifflich mögslich nachgewiesenen Thatsache, daß die Vorstellungen als solche wirkende Ursachen körperlicher Veränderungen seinen, und daß jedes psychische Phenomen wegen seiner Verbindung mit einem materiellen Vorgang eine körperliche Veränderung hervorbringe.

Daß biefe Einwirkungen ber bewußten Acte auf den Leib

nicht durch eine unbewußte Wollung vermittelt sein können, geht daraus hervor, daß dieselben ebenso oft dem Organismus schädslich als nüglich sind. Auch Hartmann erkennt diese Thatsache an, und ist aus diesem Grunde geneigt, nicht eine bewußte, sons dern eine unbewußte Wollung als Ursache anzunehmen; denn eine dem Organismus schädliche Wirkung, wie das Krankwerden junger Mediziner, würde dem bewußten Willen ja gerade entzgegengesetzt sein. Doch wenn dies der Fall ist, um wie viel weniger kann ein undewußter Wille, welcher die individuelle Vorssehung sein soll, die Ursache solcher Einflüsse, solcher Selbstsschungen sein! Der unbewußte Wille handelt ja immer nach Zwecken der individuellen und allgemeinen Wohlsahrt.

Hieraus geht hervor, daß diese Einstüsse weber durch bewußte, noch durch unbewußte Strebungen beursacht sind, und folglich unmittelbar auf die Vorstellungen folgen. Daß derartige körperliche Veränderungen jeder Vorstellung folgen, geht daraus hervor, daß sie ihnen zuweilen in Fällen folgen, in welchen diese Einflüsse schablich sind. Immer aber werden schädliche Folgen nur als nicht zu vermeibende einzelne Wirkungen allgemeiner Gesetz zugelassen.

Aus diesem allgemeinen Gesetze scheinen sich jedoch, wie wir gezeigt haben, alle jene dem Instincte ähnlichen Phenomene des sensitiven Lebens zu erklären; für diese hat sich also die Annahme unbewußter Vorstellungen und Strebungen als unnütz und unsmöglich erwiesen.

IV. Auch die Weise, in welcher Hartmann aus den Erscheinungen des Gefühlslebens die Existenz unbewußter Vorstels lungen folgert, scheint uns in ihren Voraussetzungen und Folzgerungen unrichtig.

Denn für's Erste ist seine Disjunction ber Auffassungen von Gefühl nicht vollständig, indem das Gefühl als jene eigensthümliche Ersassung des vorgestellten Inhaltes begriffen werden kann und muß, welche den Werth oder Unwerth desselben für die Seele in einer unmittelbaren und originalen Weise ausdrückt. Es wird diese Begriffsbestimmung als richtige in den spätern Erörterungen nachgewiesen werden.

Mus biefer Definition aber ift klar, daß bie Ursache und Bedingung der Luft nicht nothwendig ein Willensact ift, sondern nur in jenen Fällen, in welchen wir uns freuen, etwas ober in bestimmter Richtung gewollt ober nicht gewollt zu haben. Das Gefühl ift wie die Vorstellung eine Erfassung des Inhaltes, eine intentionale Jueristenzweise ber vorgestellten Dinge, welche zwar bedingt ift durch die Vorstellung, aber weder in dieser noch in einem andern Acte der Seele ihr formales Object hat. insofern erfaßt das Gefühl auch Acte, als die Vorstellung diese erfaßt, d. h. in secundarer Weise; in primarer nur in jenen verhältnigmäßig seltenen Fällen reflexer Betrachtung psychischer Acte. Daher freuen wir uns über eingetretene Ereignisse, über Gegenstände, ohne früher bewußt ober unbewußt dieselben gewollt zu haben. Es ist aus dieser Definition des Gefühls also klar, daß es nicht nothwendig ist, einen unbewußten Willen anzunehmen, in bessen Befriedigung gemisse Gefühle bestünden, welche burch früher weber gewollte noch verabscheute Ereignisse plötzlich erregt wurden. Eine richtige inductive Methode hatte viel= mehr genöthigt, in Anbetracht dieser psychologischen Thatsachen jene Definition bes Gefühls, welche ja nicht apriorisch einleuchten fann, zu verwerfen und eine ben Phenomenen entsprechende auf= zustellen.

Ferner ist es auch ohne unbewußte Acte und Infinctstrebungen leicht erklärlich, warum die Gefühle in Folge leiblicher Empfindungen, z. B. die Lustigkeit eines Knaben so stark und intensive sind, während die Objecte derselben so unverhältnißmäßig gering sind im Vergleich mit Objecten, welche nie solche intensive Freuden und Schmerzen verursachen, z. B. geistige. Der Grund liegt nicht in dem Unterschied der Objecte, sondern in der verschiedenen Intensität der Vorstellungen, durch welche diese Objecte der Seele gegenwärtig sind. Es ist dies sowohl durch die Thatsache bewiesen, daß die schwächere Vorstellung derselben leiblichen Zustände nicht ebenso lebhafte Gefühle hervorruft, wie die Empfindung derselben, als auch durch die allgemeine Erscheinung, daß alle sinnlichen Wahrnehmungen, wenn sie nicht durch Mangel an Ausmerksamkeit in Folge anderweitiger Beschäftigung, oder durch Abstumpfung der Sinne oder Gewohnheit weniger intensiv sind, das Juteresse an sich ziehen und daher zerstreuen, was nur mögslich ist durch die überwiegende Stärke der Gefühle, welche sie erzeugen.

Der Grund dieses Unterschiedes der Intensität der Sensationen und Phantasmen ist klar; ebenso wird der Grund der verschiedenen Intensität sinnlicher Sensationen und geistiger Borstellungen einleuchten, wenn wir bedenken, daß das geistige Densten sich in den häufigsten Fällen an die Phantasmen anschließen muß, weil nur diese Successionsgesetze den Gesetzen des geistigen Denkens congruent sind.

Undrerseits dagegen wäre die Erklärung hartmanns burchaus unbegreiflich. Denn wenn die Stärke ber Luftgefühle in Folge leiblicher Empfindungen ihren Grund in der Intensität eines unbewußten Willens hat, so wird man annehmen muffen, daß dieser Wille, dessen Zweck die Erhaltung und Förderung der leiblichen Wohlfahrt wäre, mächtiger und intensiver sei, als jener unbewußte Wille, welcher die Förderung und Erhaltung geistiger Wohlfahrt austrebt. Warum jedoch, muß gefragt werden, sind biese beiben Wollungen berart verschieden an Intensität? Es sollte die Wichtigkeit geistiger Vollkommenheit doch mindestens eine ebenso ftarke Energie des unbewußten Willens erwarten lassen, zumal dieser intuitiv mit unbewußter Allweisheit die Vollkom= menheit des Weltganzen und die zur Erreichung nöthigen Mittel fennt und will. Selbst dem beschränkten hirnbewußtsein leuchtet ja ein, daß die leibliche Vollkommenheit des Menschen nur zum Zwecke seelischer Vollkommenheit gewollt ift. Wie unzweck= mäßig würde also die individuelle und Weltvorsehung wollen, wenn sie weniger, ja viel weniger die geistige als die leibliche Vollendung wollte? Denn eine größere Energie des ersteren Willens murbe eine größere Lust an geistiger Bethätigung ber= vorrufen, und diese wurde eine höhere geistige Ausbildung ber menichlichen Anlagen zur Folge haben. — Doch wurde dann nicht die geistige Arbeit in solcher Stärke cultivirt werden, daß die scibliche und mit ihr die geistige Gefundheit gerrüttet murde? Mit nichten: benn einerseits ift sicher, bag jener Grab ener= gischer Geiftesarbeit noch bei weitem nicht für ben größten Theil ber Menschen erreicht ist, welcher die höchstmögliche Leibesgesund= heit und Vollkommenheit mit sich brächte - es stammen ja bie meisten Krankheiten und Verunstaltungen aus der ungeordneten Befriedigung sinnlicher Begierden, welche der Wille nicht mäßigen konnte, weil er zu schwach war, also aus der zu großen Schwäche der Lust und Neigung zu geistigen Gütern. — Andrerseits würde eine höhere Energie geistiger Bethätigung zu besserer und richtigerer Kenntsniß der Zwecke der Welt und der Individuen, insbesondere seiner selbst führen, also auch zu der Erkenntniß, daß jenes Maß geistiger Arbeit nicht überschritten werden dürse, welches den Kuin des Leibes und damit die Unmöglichseit geistiger Arbeit herbeissühren würde. — Es würde ferner der viel stärkere und energische Wille sich leichter entschließen können, das in Wahrheit höhere Gut dem als geringer erkannten vorzuziehen, zumal die Befriesbigung jenes bessern Willens ihm höhere Lust verspräche.

Wenn also die unbewußte Vorsehung energischer das höhere Gut geiftiger Vollkommenheit wollte, wurde sie das niederere der leiblichen Vollkommenheit, welches sie so mächtig will, besser er= reichen. Es ist also nicht einzusehen, warum das Unbewußte mächtiger die leibliche Vollendung will, als die geiftige; eine Hypothese aber, welche selbst unerklärlich, ober vielmehr wider= fprechend ift, kann keine Erklärung fein. — Man konnte hiegegen erinnern, daß unter Voraussetzung einer bewußten Vorsehung dieselbe Zweckwidrigkeit vorliege. Doch ist dies nur scheinbar. Denn einmal könnte der Theift auf die driftliche Anschauung verweisen, welcher zufolge ber gegenwärtige Zustand ber Menschen und die jetige Organisation des menschlichen Wesens nicht der ursprünglich vollkommene ift, sondern die auch die Ratur schädi= gende Folge einer uranfänglichen sittlichen Entscheidung in fund= hafter Richtung. — Sobann erklärt sich uns die Schwäche ber geistigen Luft aus ber Schwäche ber Phantasmen, nicht aus einem Intensitätsgrad bes göttlichen Willens; bie Schwäche ber Phan= tasmen hinwiederum leuchtet sowohl nach ihren Zwecken als Ur= fachen ein: es würde nämlich die größere durchschnittliche Leb= haftigkeit der Phantasmen jene Willfür des Denkens hindern, burch welche logische Denkläufe bedingt sind. Diese Auffassung jedoch ist nur möglich, wenn wir die Luft nicht als Befriedigung eines Willens faffen, sondern fie in dem oben angegebenen Sinne verstehen.

Hierdurch ist allerdings nicht ausgeschlossen, vielmehr inbegrissen, daß die Gesühle auch Werthempsindungen der eigenen Willensacte seien; daß ferner die Erfüllung einer Neigung Lust, die Nichterfüllung derselben Unlust erzeugen müsse. Wie kann nun die Thatsache erklärt werden, daß uns oft die Nichterfüllung einer gefürchsteten oder verabscheuten Vorstellung Lust erregt? Wie Hartmann glaubt, ist dieses Phenomen nur erklärlich, wenn ein uns bewußter Wille in der Seele angenommen wird, der so stark ist, daß er, als Factor eingeführt, die Stimmung der Seele erklärlich macht. Doch auch in diesem Falle vermögen wir die Nothwens bigkeit unbewußter Strebungen nicht einzusehen.

Denn die weitere Erscheinung, daß die eben beschriebenen Seelenzustände oft das Resultat bewußter Selbsttäuschung sind, zeigt, daß kein unbedingter und ehrlicher Wille in diesen Fällen vorhanden mar. Die Seele, welche gern ber fündhaften Reigung zustimmen würde, ist durch ein besonders startes Motiv, z. B. aszetischen Hochmuth abgehalten, sich mit gerader und offener Entschiedenheit auszusprechen; außerdem märe eine berartige Ent= scheidung für den Augenblick nur beschämend, ohne den fündhaften Genuß herbeiführen zu können. Wenn jedoch die Gelegenheit sich bietet, ist die Seele sofort entschlossen, zumal, da durch Sen= sationen und die so nabe Aussicht des sündhaften Genusses die Motive zur fündhaften Handlung so intensiv und stark geworden sind, daß sie den Gedanken, der den Entschluß erschweren und ben Genuß verbittern wurde, leicht zuruckbrängen. Die Richtig= keit dieser Darstellung wird durch die fernere Beobachtung be= stätigt, daß die Seele später, wenn ihre Neigungen eine andere Richtung haben, und sie gewillt ist, sie sich selbst nicht zu ver= heimlichen, sich erinnert, daß sie es war, welche ohne es sich ge= stehen zu wollen, jene Umstände herbeiführte, von denen sie hoffte, daß sie geeignet seien, ihr den gewünschten Genuß unverbittert zu gewähren. Alles dies beweist, daß jene geheimen Wünsche und Reigungen, bei beren plötzlicher Erfüllung die Freude ver= rätherisch ausbricht, im Bewußtsein waren; ihre Beimlichkeit bestand nur darin, daß die Seele dieselben nicht refler. d. h. inso= fern sie ihre Acte waren, betrachtete.

Außer biesen positiven Gründen gegen die Hartmann'sche Hypothese, ist diese in sich inconvenient, indem auch in diesen Fällen nicht begreislich wäre, warum das Unbewußte, welches doch die individuelle und Weltvorsehung sein soll, in einer Nichstung des Wollens sich bethätige, welche, wie die Fälle zeigen, auf denen die Hartmann'sche Argumentation beruht, meist eine schlechte und dem individuellen wie allgemeinen Wohle entgegenzgesetzte ist.

Jener Grund jedoch, ben Hartmann für seine Hypothese aus ber Unmöglichfeit einer vollständigen Erflärung ber Seelenstimmung bildet, scheint uns von allen der schwächste zu fein. Denn wenn bei ber Erklärung physikalischer ober chemi= scher Phenomene unauflösliche Reste bleiben, warum sollte bies bei der Analyse psychischer Phenomene auffällig und unerklärlich fein? Jene Erscheinungen können fest gehalten und ber sinnlichen Betrachtung unterworfen, und mannigfach gesondert und verbunden werden; mährend diese nur secundares Object des Bewußtseins find, so lange sie wirklich in ber Seele sind, und daher weder Object directer Betrachtung, noch vollkommen in bem Gedächtniß bemahrt werden können. Aus diesem Grunde vermögen wir nie die ganze Summe der in einem Zeittheil in ber Seele gegenwärtigen Empfindungen und Vorstellungen reflex bewußt zu machen, woraus die Unmöglichkeit einer berartigen Erklärung ber Gefühlsstimmungen einleuchtet, bei welcher fein unaufgelöster Rest bliebe.

Doch, folgert Hartmann, selbst jene theilweise Analyse der Gefühle in Vorstellungen, jenes theilweise Umsetzen derselben, ist nur unter der Voraussetzung möglich, daß jene Vorstellungen schon vorder undewußt im Gefühle eingeschlossen waren. Wie sollte denn ein willfürlicher Proces möglich sein, durch welchen Gefühle von absolut undekanntem Juhalt in Gefühle mit bewußetem Inhalt umgesetzt werden? Wie wäre es überhaupt möglich, sich Gefühle zu denken, in welchen nichts gefühlt wird? Es vermöchte sich wohl Niemand solcher Gefühle zu erinnern. — Es gibt allerdings Gefühle, welche so undestimmt sind, als die Vorstellungen, welche sie veraulasten; ja alle Gefühle, welche wir haben, sind nicht unmittelbar derartige, daß wir sie sprachlich

mittheilen könnten. Aber auch die Vorstellungen sind dies nicht: eine sprachliche Mittheilung psychischer Zustände ist erst möglich, wenn biefe mittelft bes Gebächtnisses verglichen, reflex bewußt und abstract geworden find. Die psychischen Ru= stände sind daher schwieriger in die Sprache umzusetzen, weil beren reflere Betrachtung eine schwierigere ist, als die äußerer Phenomene; schwieriger wiederum ist unter den psychischen Acten die Betrachtung der Gefühle, weil die Vorstellungen enger mit ben primär bewußten Objecten verbunden, bezw. identisch sind, da sie den objectiven Inhalt, die Gefühle hingegen den subjectiven Werth des Vorgestellten ausdrücken. Gine reflexe Betrachtung ber psychischen Acte ware jedoch schlechthin unmöglich, wenn sie nicht im Gedächtniß bewahrt worden wären, d. h. wenn sie nicht bamals unmittelbar bewußt gewesen wären, als fie in ber Seele waren. Auch hier ift es also die Unterscheidung des directen und refleren Bewuftseins, welche hartmann überfah.

V. Auch die Argumentation unbewußter Thätigkeit aus den Erscheinungen des Willens ist eine unrichtige.

Vor Allem ist es unrichtig zu sagen, basselbe Motiv wirke auf verschiedene Personen in verschiedener Weise; benn immer ift in diesen Fällen nur dasselbe Object vorhanden, nicht jedoch die= felbe Vorstellung bes Objectes, und nicht biefelbe Gefühlserfassung bes Objectes. Die Vorstellungs= und Gefühlsweise ber Einzelnen ist das primitiv verschiedene, und erst wenn die Verschiedenheit dieser Auffassungsweise nicht mehr genügt, um die verschiedene Richtung der Urtheile und Strebungen zu erklären, ift es folge= richtig, angeborne Gigenthumlichkeiten der Urtheils= und Willens= fraft anzunehmen. Die Vorstellungen und Motive können nun bezüglich desselben Objectes in doppelter Weise in mehreren Seelen ober in berfelben Seele zu verschiebenen Zeiten verschieben sein: erstens, indem dasselbe Object unter verschiedenen Gesichts= punkten betrachtet und aufgenommen wird, und die Vorstellung und der Gefühlseindruck in sich selbst ein verschiedener ift; zweitens, indem dasselbe Object zwar in ähnlicher Weise vorge= stellt und gefühlt, aber in ein verschiedenes Gesammtbewußtsein und eine andere Gesammtseelenstimmung aufgenommen wird.

Hiernach wird es äußerst unwahrscheinlich sein, saß ie ein und berselbe Seelenzustand zweimal vorkomme.

Wenn jedoch die Vorstellungs= und Gefühlsweise bezüglich eines Objectes bei mehreren Personen eine ähnliche ist, so wird auch die Willensentscheidung in solchen Fällen eine ähnliche sein. Es geht dies aus der Erfahrung hervor, daß wir die von der unsrigen verschiedene Willensrichtung einer andern Person bezügzlich desselben Objectes dann wenigstens erklärlich und daher entschuldbar sinden, wenn wir die Aufsassungsweise derselben erstahren und uns lebhaft in deren Seelenlage hineindenken.

Ferner ift es unbegründet zu fagen, bas Schwanten, welches einer Willensentscheidung vorangeht, sei nur ein Schwanken ber Erkenntniß, nicht ein solches des Willens. Diefer entscheide sich vielmehr mit der souveränen Macht des Unbewußten, ohne durch das Facit jenes Schwankens urfächlich bestimmt, bezw. dieses Facit selbst zu sein. Allerdings muß zugegeben werben, daß erft bann ein Wille vorliegt, wenn kein Schwanken mehr ftattfindet, und daß nicht der Wille es ist, welcher schwankt. Denn da ber Wille wie das Urtheil in einer Zustimmung ober Verwerfung besteht, so kann kein schwankender Wille möglich sein, so wenig als ein schwankendes Urtheil: benn die Seele hat nur die Wahl weder zu bejahen noch zu verneinen, ober zu bejahen ober zu ver= neinen. Das scheinbare Schwanken bagegen ift ein Wechsel folder Borftellungen und Gefühle, welche keine Entscheidung ermög= lichen. Das Schwanken wird so lange fortbauern, bis eines ber Motive burch erhaltenen Zuwachs entscheibet und bie feind= lichen Motive völlig paralysirt, ober bis das Unmögliche einer Entscheidung eingesehen ist. Es gilt dies sowol für die ur= theilende, wie für die mählende Seele: Das bejahende ober ver= neinende Urtheil fommt zu Stande, wenn in Folge langern (methodischen ober unwillfürlichen) Wechsels ber Vorstellungen ein folder Vorstellungscomplex entstanden ist, in welchem die Gründe für einen Sat entscheibend erscheinen und bie Gründe gegen ben= selben als nichtig ober wahrscheinlich unrichtig eingesehen sind. Die Zuftimmung bes Willens wird erfolgen, wenn bie Bor= ftellungen und Gefühlsneigungen (welche Hartmann ftets für die bewußten Wollungen hält) berartig gemischt sind, daß die

Güte des Objectes so in der Seele erscheint, daß dagegen die Berzichtleistung auf das andere Gut als unbedeutend erkannt und gefühlt wird. In jenen Fällen dagegen, in welchen das Object als nur theilweise anerkennenswerth oder begehrenswerth resultirt, folgt auch nur eine theilweise Anerkennung oder ein Wahrscheinlichkeitsurtheil oder eine bedingte Zustimmung. Oft resultirt aus dem Schwanken gar nichts, wenn nämlich der Wechsel der Bewußtseins= und Gefühlszustände nicht zu einer derartigen Vorstellungs= und Gefühlszombination führt, welche eine der erswähnten Entscheidungsweisen erzeugt.

Der Wille nun ist nicht das Resultat eines reinen Vorstellungslaufes, sondern das Facit des (methodischen oder natür= lichen) Kampfes aller in das Bewußtsein eintretenden Factoren, Vorstellungen, Urtheile und Gefühle, wie früherer Entschlüsse. Indem wir, wie auch einzig richtig ift, bas, mas vor der Willens= entscheidung die Seele für dieses ober für jenes geneigt macht, nicht mit hartmann für Wollungen und Entschlüsse halten, fondern für Gefühle und Neigungen, welche dem Willen voran= gehen und ihn hervorrufen, bedürfen wir nicht ber Annahme eines unbewußten Willens, welcher schließlich ohne Caufalzufam= menhang mit dem bewußten Leben plötzlich und souverain in dem Bewußtsein eintritt. Aus dieser durch die Analogie mit dem Denkleben bestätigten Auffassung erklärt sich sowol das Schwanten, als das Eintreten oder Ausbleiben einer Entscheihung in bem bestimmten Zeitpunkte, in welchem fie eintritt. Es erflart sich ferner, wieso wir im Ctanbe sind, über unfere Entschlusse Rechenschaft zu geben. Wenn diese Rechenschaft auch nie eine ganz vollkommene ift, so folgt bies aus ber Menge ber mitwirkenben, oft schwachen Factoren, wie aus ber Unmöglichkeit eines gang abägnaten Gedächtnisses und der Schwierigkeit einer treuen leber= setzung der psychischen Zuftande in klare Vorstellungen und Worte. Es ist ferner flar, daß ber Wille zwar nicht immer mit bem Facit der vernünftigen Ueberlegung zusammen stimmt, dagegen immer mit dem Facit aller Reigungen und Gedanken.

Endlich ist aus den Gesetzen des bewußten Seelenlebens leicht einzusehen, warum wir nicht bestimmt vorauszusagen versmögen, wie wir uns bezüglich jener oder dieser Frage entscheiden

werden, und warum wir einen früher für immer gefaßten Entsichluß wieder aufzugeben vermögen. — Analoge Erscheinunsgen sinden sich dei den Urtheilen. Der Grund derselben liegt in der Unmöglichkeit zu wissen, welches der individuelle Seelenzustand sein wird, in welchem wir uns besinden werden, wenn wir uns entscheiden müssen, und doch ist von diesem die Weise abhängig, in welcher wir ein sich uns aufdrängendes Object vorstellen, beurtheilen, fühlen und wollen. Aber auch dann, wenn wir jenen Bewußtseinszustand die ins Einzelnste genau kännten, könnten wir nicht ohne Gesahr des Jrrthums den daraus resulstirenden Willen berechnen, weil diese Berechnung durch resleve Betrachtung, Abstractionsz und Generalisationsprocesse vermittel wäre, und weil unsere Rechnung selbst nicht von jedem Einsluß jener Stimmung geschützt werden könnte, in welcher wir während der Rechnung wären.

Alle von Hartmann angezogenen Willensphenomene erklären sich bemnach aus bem bewußten Seelenleben, wenn bieses nicht in dogmatisch-apriorische Schablonen gezwängt wird.

VI. Die Folgerungen Hartmanns aus den Processen des Denklebens beruhen zumeist auf der Nichtbeachtung der so wichtigen Unterscheidung zwischen directen und refleren Processen, welche darin beruht, daß die Seele in ihrem Denk- und Gefühlseleben bald unmittelbar von den psychischen Gesetzen beherrscht ist, ohne diese selbst und durch sie die Gründe und die Verechtigung ihres so Denkens und so Wollens zu erkennen; während bezüglich vieler Processe diese reflere Vetrachtung hinzutritt. Die Thatsache nun, daß alle psychischen Processe das Object wissenschaftelicher Reflexion und Vetrachtung werden können, setzt die andere Thatsache voraus, daß diese Acte insgesammt direct bewußt sind.

Hartmann nun sindet es unbegreiflich, daß die psychischen Borgänge in solch' directer Weise, ohne logisch und wissenschaftlich vermittelt zu sein, verlausen können, und ist daher genöthigt, eine unbewußte Denkvermittlung anzunehmen. Diese Anschauung ist jedoch nur dann richtig, wenn feststeht, daß die Naturkräfte nur kraft eigener immanenter Vernunst in der zweckmäßigen Weise wirken, welche durch die Naturgesetze ihren abstracten Ausdruck

findet; daß dagegen diese Teleologie nicht durch einen überweltlichen Gott erklärbar sei. Dies ist jedoch von Hartmann nicht als Voraussetzung bewiesen worden und ebensowenig derzenige Theil seiner Voraussetzung, welcher hier in Anwendung kommt: Die Seele kann in der durch die Associations- und übrigen psychischen Gesetze ausgedrückten zweckmäßigen Weise nur dann als thätig begriffen werden, wenn diese Gesetze der Ausdruck einer ihr immanenten, nicht aber einer transzendenten Vernunft sind.

Die Thatsache, daß die psychologischen Gesetze, welche den Lauf und die wechselseitige Causalverbindung der psychischen Phenomene bestimmen, derartige sind, welche eine wissenschaftliche Rechtsertigung der psychischen Processe ermöglichen, d. h. den Gesetzen der Logie congruent sind, bestätigt nur überhaupt Teleoslogie; und wenn diese auf eine Vernunft schließen läßt, so nöthigen und sernere Vetrachtungen, diese als eine außerweltliche und göttliche zu erkennen. Es sind ja auch die psychologischen und physiologischen Gesetze congruent, wie überhaupt alle Ursachen in solcher Weise wirken, daß eine allgemeine teleologische Wirksamkeit möglich ist.

Es ist daher nicht nothwendig, daß der Erinnerungsproceß ober die Induction überhaupt, wie jede einzelne Induction und Abstraction während ihres Verlaufes als innerlich gesetzmäßig und in ihren einzelnen Theilen als berechtigt bewußt werde; nur bies ist nothwendig, daß sie wie jeder andere Bewußtseins= inhalt Object eben jener abstrahirenden und generalisirenden Processe werden könne. Mit bemselben Rechte mußte geschlossen werden können, daß physische Processe nur dann möglich seien, wenn dieselben sich selbst in ihrer Abstractheit und Begrundung offenbar wären, d. h. wenn dieselben ihrer Berechtigung bewußt wären, melch' letteres Bewußtsein selbst wieder seiner Berechtigung bewußt sein müßte. Entweder muß also ein Regreß ins Un= endliche ober eine alles mit einem Blick durchdringende Selbst= intuition des Unbewußten angenommen werden, d. h., es müßte das Unbewußte seiner selbst als absolut nothwendigen Wesens vollkommen in vollkommenster wissenschaftlicher Weise bewußt sein; dies aber ist widersprechend, weil das absolut Unbewußte ber absolut selbstbewußte Gott mare.

Was nun insbesondere noch die Möglichkeit eines Suchens nach bestimmten Vorstellungen betrifft, so ist vorerst die Rolle, welche hiebei dem Undewußten zugetheilt wird, eine sehr sonders dare. Denn warum giedt uns "jener Verständige" zuweilen die gewünschte Vorstellung, zuweilen aber nicht? und warum oft gerade nicht in Fällen, wo unser Denken oder Handeln, unser individuelles wie das Gesammtwohl durch das Vewußtsein der gewünschten Vorstellung sehr gefördert würde? und warum schickt uns die "individuelle Vorsehung" dieselbe dann, wenn wir sie nicht mehr bedürfen? Die Teleologie der undewußten Handlungs-weise scheint uns hier ebenso räthselhaft, wie in früher betrachteten Fällen.

Hiegegen ift es nicht schwierig, sowohl die Möglichkeit bes Suchens einer bestimmten Vorstellung, als die Möglichkeit bes Nichtfindens derselben aus den psychologischen Gesetzen des Bewußt= feins zu erkennen. Denn bas Guchen einer bestimmten Borftel= lung ift bann möglich, wenn wir etwas von ihr miffen, aber nicht Alles; wenn wir also eine Beziehung berselben zu andern Gedanken, ober die Zeit, ober ben Ort kennen, in welcher wir fie hatten, ober begleitende und gleichzeitige außere und innere Umftanbe, ober Wirkungen und Folgen berfelben. Sind mehrere biefer Theile im Bewuftsein, und vermag die Seele methodisch die bekannten Momente zu verwerthen, so ist bas Finden der begehrten Vorftellung mahrscheinlich; ift bagegen nur ein, vielleicht schwacher, Unhaltspunkt vorhanden und vermag bie in- ber Erinnerungskunft wenig geubte Seele biefen nicht auszunüten, fo wird bas Suchen vergeblich fein. Wenn nun diese Idee zuweilen - nicht burch einen neckischen Streich des Unbewußten, sondern im Verlauf ber gewöhnlichen Vorstellungsreihen im Bewußtsein erscheint, fo wird sie natürlich als jene erkannt, welche man gesucht hatte und baber das Interesse wecken, mahrend sie ohne dies doch erschienen, aber ohne weiter beachtet zu werden, in das Grab der Vergessenheit hinabgefunken märe.

Auch dies ist erklärlich, wie es möglich ist, Schlußreihen zu durchgehen, und hiebei Mittelglieder auszulassen, ohne daß das Resultat verändert würde. Es bedarf hiezu keiner unbewußten Zwischcuglieder, zumal diese das Vertrauen in die Nichtigkeit der

Folgerung in keiner Weise begründen könnten; sondern es erklärt sich dieses Ueberspringen daraus, daß nur zu oft und zu leicht aus frühern logischen Schlußreihen bei öfterer Wiederholung oder schon bei erstmaligem Aufnehmen ganz oder theilweise solche Satzeihen werden, deren Glieder nicht durch vernünftige Einsicht, sondern durch Association in Folge einer Gewohnheit oder Neigung verbunden sind. Oft bestehen zwischen einzelnen Gedanken der Reihe schon anderweitige Associationen, und diese haben zur Folge, daß jene logisch mittelbar verbundenen Glieder durch Association unmittelbar verbunden werden. Zuweilen ist es aber auch wirkliche Intuition gewisser einsacher Verhältnisse, welche eine logische Verwittlung überstüssig macht.

Was insbesondere noch die Entstehung abstracter Ideen betrifft, so nimmt Hartmann an, daß diese ein beabsichtigter Proceß sei. Wenn dem aber nicht so ist, wie die innere Erfahrung zeigt, und die ersten Abstractionen aus der Vergleichung in Folge anderer Ursachen gleichzeitig vorgestellter Objecte hervorgeben, so ist es nicht befremdend, daß durch einfache vergleichende Betrach= tung die ersten allgemeinen Vorstellungen entstehen, deren Vergleichung zu Betrachtung Definitionen präcisere und b. h. bestimmt und deutlich vorgestellten abstracten Ideen führt. Doch werden wir diesen Proces später genauer analysiren können, wenn wir das formale Wefen des Vorstellens dargelegt haben-werden.

Die Schwierigkeit jedoch, welche die wissenschaftliche Darslegung der psychischen Vorgänge begleitet, hat ihren Grund in der Schwierigkeit der hiezu nothwendigen Selbstbeobachtung und Generalisation, und liegt daher nicht in den psychischen Vorzgängen selbst.

VII. Aus den bisher entwickelten Grundanschauungen bezüglich der seelischen Erscheinungen ist es nicht schwierig, das Entstehen der Sprache aus den allgemeinen Elementen des bewußten Seelen= lebens zu erklären. Denn wenn jenes großartige System des körperlich-mechanischen, physikalischen, chemischen, organischen, und des über alle diese Stufen sich erhebenden psychischen Lebens sich aus einer ursprünglichen zweckvollen Collocation solcher Ur=

sachen sich ableiten läßt, welche durch ihre Wirkungsweise eine allgemeine Wechselwirkung aller Kräfte hervorzubringen vermögen, so berechtigt die Analogie zur Vermuthung, daß auch die Sprache aus den physischen und psychischen Causalgesetzen sich erklären lasse.

Allerdings ist die Sprache ein zu großes und schwieriges Werk für einen Einzelnen, und fie ift zu einheitlich, als daß fie bas bewußte Wert mehrerer sein konnte: wenn bewußt in jenem Sinne gefagt wird, welchen wir mit bem Ausbruck refleres Bewußtsein bezeichnen, b. h. wenn sie bas Werk eines ober mehrerer Menschen märe, welche mit bewußter Kenntniß des Zieles nach ben Mitteln sich umsehen, dieses Ziel zu verwirklichen. Daß die Sprache in diesem Sinne das Product bemuß= ter menschlicher Geistesarbeit sei, kann nicht behauptet werden. -Eine andere Erklärung bes Ursprungs aber ift jene, welcher zu= folge die Sprache das Werk ober vielmehr die Folge des unmit= telbaren, feelischen Denkens ift. Die Weise ber Bilbung ber Sprache könnte hiernach in folgenden Grundzügen geschildert werden: Die ersten und concreten Borftellungen bes Menschen würden wegen ihrer concreten Lebhaftigkeit und Bestimmtheit leicht geeignet sein, im Gebächtniß bewahrt und bie Grundlage erster und einfachster Abstractionen zu werden. Ferner murbe die erste Association innerer Ideen und der durch diese Ideen ausgebrückten Objecte mit Geberben als äußern Zeichen natur= lich sein, weil die willfürliche Erregbarkeit berselben dem Men= schen bald zum Bewuftsein fame; diese Affociation aber murbe burch Analogie zu einer neuen Affociationsweise mit Tonen führen, deren willfürliche Erregbarkeit ebenso rasch bemerklich würde, zumal da unter den Joeen selbst sich Associationen bil= beten, welche Erscheinung, wie die Erfahrung zeigt, leicht bewußt wird. Da aber jeder Fortschritt in der Associationsfraft zu stets größeren Fortschritten im Denken befähigte, so ist unschwer ein= zuseben, daß bald ein Sprachsustem entstanden sein konnte, zumal da die Sprache, wie alle großgrtigen Systeme, nur wenige Gle= mente und wenige Bilbungsformen aufweist, und zumeist burch volle und möglichste Ausnützung der einfachen Mittel reichhaltig ift. Einfach aber und wenige mußten auch bie primitiven Sprach= formen sein, mabrend ber stete Fortschritt bes Denkens eine immer stärkere Verwendung der einmal gewonnenen Sprachmittel nothwendig und möglich machte.

In diesem Sinne ist verständlich, wie die Sprache, obwol das Resultat des Denkens, die Bedingung höheren Denkens und der reichsten Entfaltung psychischen Lebens ist.

Wäre die Sprache das Werk eines unbewußten Denkprocesses, so märe wiederum unbegreiflich, daß die Verschiedenheiten
der Sprachen sich aus den Verschiedenheiten zumeist der sinn=
lichen Anlagen der betreffenden Völker erklären lassen. Es berechtigt dies zu dem Schlusse, daß die psychisch-sinnliche Seelen=
thätigkeit in Verbindung mit dem abstracten Denken die Ursache
des Sprechens sei.

Wäre endlich die Sprache das Werk einer unbewußten Vorsehung, so wäre unerklärlich, warum die Sprache gerade am mangelhaftesten ist, wo dieselbe zur Unterstützung des Denkens am nothwendigsten wäre, in den abstractesten Gebieten des Denkens. Daß die Worte zur Bezeichnung abstracter Begriffe das Werk des bewußten Menschengeistes sind, zeigt die Geschichte der Wissenschaften; aber aus vielen Gründen ist hier die Sprache so mangelhaft, daß es eher der Hülfe des Unbewußten bedürfte, als bezüglich der Bezeichnung der Classen sinnlicher Objecte.

VIII. Das Entstehen der Raumvorstellung endlich, deren Erklärung Hartmann die Annahme unbewußter Borstellungs= laufe nothwendig zu machen schien, ist sehr wohl erklärlich ohne unbewußte Seelenthätigkeit, ja diese würde selbst unter Boraussehung der Lohe'schen Theorie keine hinreichende Ersklärung dieten. Denn welcher Art müssen wir uns die einzelnen Nervenfaserempsindungen denken, ausgedehnt oder unaussedehnt? wenn ersteres, so scheint die Aufgabe der Berbindung der einzelnen Stücke keine für die physiologischen Kräfte des Geshirns und die hierauf beruhende Vorstellungskraft zu schwierige, da ja keine originale Ersindung der Raumvorstellung verlangt würde.

Wären jene Faserempfindungen dagegen unräumlich, so wäre nothwendig anzunehmen, daß die begleitenden Empfindunsgen Ursache der räumlichen Ausdehnung des empfundenen Obs

jectes würden; jedoch biefe Annahme würde voraussetzen, daß ge= setmäßig und allgemein immer bann, wenn Faferempfindungen von berartigen Duskelgefühlen begleitet find, welche ben Ort der Nervenreizung anzeigen und daber die Empfindungen der einzelnen Nervenfasern individualisiren, diese Mustelgefühle (Localzeichen) die Ursache einer räumlichen Ausbreitung der einzelnen Faserempfindungen würden. Da bies jedoch durch die Thatsache widerlegt ift, daß auch die einzelnen Geruchsnerven= faserempfindungen zc. von solchen individualisirenden Mustelge= fühlen begleitet sind, ohne daß eine räumliche Ausbreitung der Geruchsqualität hieraus erfolgte, so muß die Bedeutung biefer Localzeichen darauf beschränkt werben, daß mit ihrer Hulfe die einzelnen Nervenfaserempfindungen, welche die Raumvorstellung bereits enthalten, aneinandergereiht werben. ') Für diese Aneinan= derreihung nun nimmt Hartmann die Gulfe des Unbewußten in Anspruch, indem er glaubt, durch eine Art psychische Mischung ent= ftehe ein neues, originales Bild, in welchem die Raumvorstellung vorhanden sei. Insofern diese schöpferische Thätigkeit der Seele psychisch vermittelt sei, seien die Mittelglieder unbewußt. - Die Entstehung ber Raumvorstellung scheint allerdings eine ähnliche erfte Thatsache zu sein, wie das Entstehen der Farbevorstellung aus gemissen Nervenschwingungen, jeder psychischen Qualität aus den ihr entsprechenden Nervenzuständen, wie das Entstehen der Wärme und Electricität aus mechanischer Reibung. Alle biefe Erscheinungen können nur baburch erklärt werben, daß sie in der Form von Gesetzen ausgedrückt werben, welche das Antece= bens genau bestimmen, bem bie zu erklärende Erscheinung folgt. Die Physiologie kann also, wenn es möglich ift, nur die beson= dere Weise der Nervenerregung bestimmen, auf welche eine beftimmte Vorstellung ober Empfindungsqualität als Reaction ber Seele folgt. Diefer Caufalnerus konnte jedoch in keiner Weise burch die Einschiebung unbewußter Vorstellungen als Mittel=

<sup>1)</sup> Außerdem müßte gefragt werden, welches die Ursache der in den Muskelgefühlen enthaltenen Ortsvorstellung sei: denn andere Muskelgefühle oder Localzeichen könnten dieses nicht sein, da wir sonst in's Unendliche forts fahren müßten, die erste Frage wieder und wieder zu stellen.

glieber erklärt werden; denn dann müßte erklärt werden, wieso diese oder jene unbewußten Vorstellungen auf diese bestimmten Nervenzustände folgten, was keineswegs innerlich erklärdarer ist, als die unmittelbare Folge bewußter Vorstellungen. Man müßte ins Unendliche Mittelglieder einschieden, also muß man beim Ersten stehen bleiben. — Außerdem wäre nach dem von Hartmann aufgestellten Gesetz, daß die Ursache des Bewußtseins in der materiellen Erregung der betressenden (bewußt werdenden) Vorstellungen liege, ein Entstehen einer unbewußten Vorstellung, welche unbewußt bliebe, aus Nervenschwingungen unmöglich.

Es müßte also das Entstehen psychischer Energien aus physiologischen Antecedentien, wie dieser aus chemischen, wie dieser aus mechanischen als die Wirkung eines jeweiligen Eingriffs der unbewußten Vorsehung gefaßt werden. Denn entweder stehen die genannten Phenomene in wahrem Causalzusammenhang: dann bedürsen wir höchstens einer transcendenten Ursache dieser Causalordnung, als welche jedoch das Unbewußte am wenigsten begriffen werden könnte; oder sie succediren sich nur deßhalb, weil eine Laune des Unbewußten — deren wir ja mehrere kennen lernten — sie ohne innern Zusammenhang sich succediren läßt.

Endlich erübrigt es noch zu untersuchen, ob, wie Hartmann will, die Verlegung des Gesehenen nach Außen, d. h. die Ansnahme einer realen Außenwelt, ein unbewußtes Raisonnement verlange. Doch ist für's erste in dieser Annahme nicht die Schöpfung einer originalen Hypothese eingeschlossen, da sich die Vorstellungen, auch im Traum, als wirklich darzustellen streben. Nur dies ist zu erklären, warum die Seele die Sensationen des wachen Zustands für Folgen wirklicher Dinge halte, also einer sich ihr darbietenden Hypothese zustimme. Die Motive für diese Zustimmung sind jedoch, wie aus Hartmanns Argumentation für die Realität der Außenwelt hervorgeht, so viele und so nachestiegende und so starte Ersahrungen, daß diese Induction als eine der leichtesten und natürlichsten unter allen allgemeinsten Inductionen erscheint, zumal da der Unterschied des Wachens und des Träumens der Seele die größte Unterschied des Wachens und des

Aus allen biefen Betrachtungen, welche ebenso auf bie Folgerungen Hartmanns aus ber Teleologie ber Geschichte anwend-

bar find, geht hervor, daß es zur Erklärung der hinlänglich em= pirisch erforschten Phenomene des sensitiven und geistigen Lebens teiner unbewußten Borftellungen bedarf, einer Claffe von Phenomenen, welche im folgenden ebenso durch innere Gründe als unmöglich und widersprechend dargethan werden sollen. (F3 genüge hier die Bemerkung, daß die Entstehung des Bewußtseins im Sinne Hartmanns eine burchaus unmögliche ift. glaubt nämlich, bas Bewußtsein entstehe als ein staunendes Stuten, als eine Reaction bes unbewußten Willens, wenn eine Vorstellung in dem Unbewußten auftaucht, als beren Urfache sich jener Wille nicht weiß. Es sett bies voraus, daß ber unbewußte Wille sich als Urfache aller andern Vorstellungen wisse, b. h. daß alle Vorstellungen bes Unbewußten von diesem als Wirkungen seines unbewußten Willens gewußt werben, b. h. bag fie als feine, bes unbewußten Wefens, Borftellungen biefem bewußt find. sett die Entstehung des Bewußtseins im hartmann'schen Sinne also icon Bewußtsein voraus. — Zweitens ift ja nach Hartmann ber unbewußte Wille, als absolute Causalität, die Ursache von Allem, wenn auch die immanente: wie sollte er also stuten, wenn eine Folge seiner providentiellen Wirksamkeit wirklich wird? Wie sollte es möglich sein, daß dieser unbewußte Wille, ber das Dasein bes Bewußtseins als vornehmliches Ziel bes materiellen Seins und Wirfens will, staune und stute, wenn er biefes Ziel in ber von ihm intendirten Weise verwirklicht findet? wie sollte er basselbe als Resultat einer ihm fremden Causalität fassen konnen, wenn er selbst doch (als Inftinctwille u. dal. als individuelle und all= gemeine Vorsehung) die hauptfächliche Ursache der bewußten Vorstellungen ist? Auch hier zeigt die Theorie ihre innere Unhalt= barkeit.

Aus dem Gesagten ergiebt sich also, daß alle psychischen Acte, welche wir direct oder indirect kennen können, berußt sind, daß also das innere Bewußtsein von einem psychischen Acte unstreundar ist. Ferner muß dasselbe, insofern es den sensitiven Vorstellungen nothwendig folgt, als sensitives Phenomen begriffen merden; denn es eignet allen Thieren, und ist die Grundslage und Voraussetzung des Gedächtnisses.

Wenn nun bem so ist, so erübrigt nur noch bie Disjunction:

Entweder ist das Bewußtsein ein accessorischer zweiter heterogener Act, obwohl sensitiv, oder identisch der Sache nach und nur versichieden dem Begriffe oder der Beziehung nach von dem Acte des äußern Bewußtseins. Die erste dieser Annahmen aber unterliegt jenen Bedenken eines Regresses ins Unendliche.

In breifacher Beise, wie gesagt murbe, konnte man biefer Schwierigkeit zu entgeben suchen. Entweder erklärt man die Acte bes innern Bewußtseins für unbewußt, wenigstens im sensitiven Theil, weil sie doch für das Thier nicht nothwendig seien, ober man be= hauptet höhere sensitive Vermögen, von welchen immer das höhere bie Acte bes niedereren wahrnehme, die Phantasie die Acte bes Gemeinsinnes, die sogenannte vis aestimativa ober sensitive Vernunft die Acte der Phantasie, während die eigenen Functionen der höchsten Kraft (im Thiere) unbewußt bleiben. Bon biesen beiben Ansichten will die letzte der Thatsache Rechnung tragen, daß dem Thiere ein Gedächtniß seiner eigenen innern Acte, welche bem sensus communis zugeschrieben werben, ein Gebächtniß bes Gebächtnisses und bes Bewußtseins zukommen könne und zukomme. Denn bies ware unmöglich, wenn das Bewußtsein seiner Acte dem Thiere selbst unbewußt bliebe. Die erste Annahme ift bemnach vollia unmöglich. — Aber auch die zweite ift unhaltbar; benn erstens ift nicht einzusehen, wie so die Functionen des innern Sinnes durch Phantasiethätigkeit bewußt werden sollen, da als deren Object gewöhnlich die Objecte des äußern Sinnes, ') wann biefelben nicht auf die Organe mirken, bezeichnet werben. So wenig aber als bie Sensationsobjecte, sind die Phantasieobjecte den sensitiven Acten homogen. Noch weniger ferner ift begreiflich, wie die urtheilende vis aestimativa, die Jähigkeit der Empirie, die Thätig= keit aller andern Sinnesvermögen vorstellen soll: auch hier ist feine Gattungsähnlichkeit ober eine Beziehung zu erkennen, welche die Fähigkeit einer gewissen Empirie als lettes Bermogen bes sensitiven innern Bewußtseins begreifen ließe.

Auch dies endlich wäre sonderbar, daß die vollkommenste

<sup>1)</sup> Noch weniger kann die Phantasie die Acte des Gemeinseines bewußt machen, wenn mit Cajet. Sanseverino die gestaltete Ausbehnung als sormales Object der Phantasie betrachtet wird. cf. Dynamolog. I. Neapoli 1862. p. 485.

Bethätigung eine unbewußte wäre, während dies gerade der Vorzug des seelischen Lebens vor dem pflanzlichen ist. Auch bedarf gerade das Vermögen der thierischen Empirie am meisten und seinem Begriffe nach des innern Vewußtseins, da seine Entwicklung und thätige Aeußerung nur möglich ist, wenn seine Acte im Gedächtniß bewahrt werden. In dieser Weise also dem Regreß zu entgehen, ist unmöglich.

Noch eine britte Weise erübrigt: 1) vielleicht unterliegt die Selbstwahrnehmung der Acte des innern Sinnes nicht denselben

<sup>1)</sup> Man könnte vielleicht auch baburch der Schwierigkeit des Regresses ins Unenbliche entgehen zu können glauben, wenn man mit dem italienischen Philosophen Salvator Tongiorgi bas Bewuftsein seiner selbst und seines Seins als das der Natur nach erfte Seelenphenomen behauptete, welches die Empfindung äußerer Objecte erst ermöglicht. Nicht durch die Empfindungen würde die Seele bewußt und durchleuchtet, sondern durch bas Eintreten ber Empfindungen in den unabhängig von ihnen erleuchteten Raum des Bewußt= feins wurden die Empfindungen beleuchtet und bewußt. cf. Tongiorgi, Institutiones philosophicae, ed Ill. vol. 3m. Paderborn 1865. nro. 274. prop. Il.: sensus actualis sui ipsius est animae essentialis et a quacumque affectione seu actu independens. So sehr diese Ansicht mahr ift, insofern sie die Allgemeinheit und zeitliche Ununterbrochenheit des Bewußt= feins anerkennt, so erscheint sie uns völlig unrichtig in der Erklärung jener Thatfache. Die beiden Gründe, welche Tongiorgi für biefelbe anführt, find folgende: 1) Wenn die Potenz einer Erkenntnig ungehindert, und das Object berfelben ihr entsprechend inexistirt ober nabe ift, folgt die Bethätigung der Potenz. Beides sei bei der Fähigkeit der Seele, sich selbst mahrzunehmen thatsächlich, ohne und unabhängig von äußern Eindruden; alfo fei die Seele ihres Seins be= wußt, unabhängig von Acten des äußern Bewußtseins. 2) Es konnte bie Seele die Empfindungen nicht als die ihrigen erkennen, wenn fie ihrer felbst nicht bewußt ware; es ware unmöglich, von fich die Borftellung eines beharrenden Subjectes zu gewinnen. - Auf ben ersten von Tongiorgi angeführten Beweis ift zu erwidern, daß er zu viel und daher nichts beweift. Denn wenn die substantielle Identität der Seele mit sich selbst von Seiten des Objectes die hinreichende Disposition zum Erfanntwerden von sich selbst ift, so ist kein Grund einzusehen, warum diese Selbstanschauung ber Seele keine adaquate sein sollte, ja es wäre widersprechend, diese Selbstvorstellung nicht als adägnat zu fassen. atqui anima quae sentire seipsam debeat, essentialiter est unita huic objecto, immo identica cum illo est; hinc virtus quae certe animae inest, sentiendi seipsam, essentialer expedita est ad agendum; quid enim interponi possit inter animam et animam? aut quid possit efficere, ut anima sibi ipsi sit extranea? Was könnte theilweise die

Schwierigkeiten, welche die Annahme des Selbstbewußtseins ber Sensationen verbot. Denn bort war Heterogeneität der Objecte,

Seele fich felbst verbergen? Bare einer Thierseele nur in ber allgemeinsten Beise, als Ding, als Seiendes in confuso ihr Selbst offenbar, so wurde fie ihre erste Borstellung von ängern Dingen nicht als ihr, sondern als einem Scienden im allgemeinen angehörig betrachten; um ihre Empfindungen als die ihrigen in individuo zu wissen, mußte die Thierseele sich selbst adaquat mit der letten individuellen Differeng fund sein. Doch alle Differengen, welche wir entbeden können, sind accidentale; jene propria, welche alle andern propria zu erklären scheinen, werden in die Definition aufgenommen, wie bie Ausgedehntheit nach gewöhnlicher Meinung den Begriff der Substanz zum Begriff des Körpers bestimmt. Alle unfere Begriffe ber Substangen find generisch und spezifisch bestimmt durch Accidenzen; der einzige substantielle Begriff, den wir haben, ift der Begriff der Substanz im Allgemeinen. Dem ware nicht fo, wenn wir eine substantielle Borftellung unserer Seele hatten. Tongiorgi schreibt ber sensitiven Seele eine Function zu, welche ben reinen Geiftern zuzuschreiben für etwas großes gehalten wird.

In der That beruht der Fehler des Argumentes darin, daß Tongiorgi voraussett, die Substang sei an und burch fich unmittelbar actuelles Thject ber Borftellung. Diefes würde voraussehen, bag bie Borftellungsacte und bas Subject biefer Acte homogen wären, was ichon baburch als unmöglich bewiesen ift, daß biefelbe Seele Subject heterogener Acte des Denkens und Fühlens ift. Inr in Gott, in welchem die schlechthin einfache Wesenheit nicht durch unterschiedene metaphysische Theile ihre Bollkommenheit besitzt, ift das Wesen formales Princip der Selbstanschauung. — Wo der Unterschied heterogener Theile fich findet, kann die Substang nicht durch fich felbst erkannt werden, sondern nur durch Acte, Accidenzen. - Bielleicht wird man ein= wenden, nur bicfes wolle Tongiorgi behaupten, nicht das erstere. bieses jedoch auch zuzugeben ift, so beruht doch der Beweis auf jener unbemerkten Annahme. Denn Tongiorgi fagt: Deghalb fei es möglich, ja noth= wendig, daß die Seele fich selbst unmittelbar schaue, weil fie in fich ift wie Ibentisches in Ibentischem. Uns biefer Jucriftenz der Seele in sich solbst folgt jedoch nur dann eine unmittelbare Erfenntniß der eigenen Seelensubstaug, wenn die Seele in der Beise des wirklich Erkennbaren in sich ineristirt, also in der Meife des Borgeftellten, wenn die Seele zugleich Selbstvorstellung ift. Dieses jedoch ist die Prärogative Gottes. Die sensitive oder intellective Seele fann um substantiell erfannt werden durch eine accidentale Borftellung ber Substang, burch und in welcher die Scele intentional wird. Wenn nun dem also ift, muß gefragt werden, welches ift die erzeugende Urfache dieses Actes? die Secle selbst? oder die Einwirfung äußerer Dinge? Lettere wird von Tongiorgi gelenguet; wie jedoch die Seele aus fich eine Selbstvorstellung durch die Identität mit fich felbst erzeuge, ift nach dem Ansgeführten nicht einzusehen. Außerdem ift auf den zweiten Beweis zu erwidern, daß daffelbe, weint

und diese vermehrt die Acte; aber Sensation und Sensation der Sensation, beide Vorstellungsacte, sind nicht so grundverschieden, wie Farbe und Sehen, Object und Sensation.

Aber wenn auch hier eine gemisse Achnlichkeit ber Objecte vorliegt, so entfernt diese bennoch nicht die Hauptschwierigkeit. Diese liegt nämlich barin, daß beibe, Sensation und Sensation ber Sensation, nicht in coordinirter Weise, wie zwei nebeneinander vorgestellte Farben, in eine Vorstellung eingehen können, nicht als in gleicher Weise und Ordnung vorgestellte Objecte. Ihr Berhältniß müßte vielmehr ein ähnliches fein, wie bas bes Objectes und des Actes als Objecte des innern Sinnes. Mit dem Object nämlich wurde nicht nothwendig die Sensation mitvorge= ftellt, bagegen in bieser secundar bas Object, weil bas Object nicht nothwendig die Beziehung zum Sensationsacte einschließt, während letzterer die Beziehung zum Objecte nothwendig mit= besagt. Aehnlich wird ber Hypothese des sensus communis gemäß in ber Sensation, nicht beren Bewußtsein mitvorgestellt, aber in biesem die erste Sensation, in der dritten die zweite, in ber vierten die dritte u. f. f. Da nun kein Grund einzusehen ift, warum wir irgendwo Halt machen sollten, so geht es ins Unendliche, und ba bas lette Bewußtsein bes Bewußseins primares Object bes in= nern Sinnes ift, ') ift das im Unendlichen letzte Bewußtsein, b. h. kein Bewußtsein Object besselben; also bessen Act gang und gar unmöglich. Auch diefe Ausflucht ift bemnach unmöglich; auch beghalb, weil die unter Nr. 3 bes ersten Artikels biefes Capitels 2) entwickelte Aporie gang und gar ebenso hier gelten mürde.

es richtig wäre, von Tongiorgi's Hypothese gälte. Wenn die Acte der Seele nur dadurch als der Seele zugehörig erfenndar sind, wenn sie in den unadshängig von ihnen ersenchteten Raum des Bewußtseins eintreten, so ist sowerzu begreisen, wie die Seele diesen ersten Act, durch welchen sie sich selbst vorstellt, als den ihrigen erkenne. — Wie sich die Vorstellung des beharrslichen Subjectes, des unwandelbaren Ich bilden könne, werden wir später zeigen.

<sup>1)</sup> Bgl. Aro. 6 des ersten Artifels: primäres Object ist jenes, in welchem indirect das seenndare Object mitwahrgenommen werden kann, während dieses Berbaltniß umgefehrt nicht stattfindet.

<sup>2)</sup> Es scheint unmöglich, daß ein finnlicher Act sich selbst erfasse, weil nichts bemselben örtlichen und metaphysischen Theile nach sich wirkend (als

Hernach ist auch die Lösung der unter Nro. 6 des ersten Artikels entwickelten Schwierigkeit nicht über jedes Bedenken erhaben. Denn wenn der Act der Sensation primäres Object des sensus communis ist, so ist hiermit ein Bewußtsein der eigenen Acte dieses Bermögens unmöglich, während die Fähigskeit der Empirie dasselbe voraussetzt. Es müßte also das primäre Object des Gemeinsinns die zweite oder dritte oder eine folgende Sensation der Sensation sein. Doch hier zu bestimmen wäre willkürlich. — Der Regreß ins Unendliche ist also bei der Erklärung des innern Bewußtseins durch einen zweiten Act nicht zu vermeiden.

Obgleich also vieles für die Annahme eines Gemeinsinns zu sprechen schien, zeigte sich diese Theorie doch in sich nicht haltsbar. Wir mussen demnach untersuchen, ob auch von der andern Annahme die in Artikel 1 entwickelten Schwierigkeiten gesten.

## Artikel 3.

Die Selbstineristenz der psychischen Acte in sich selbst nach ihrer eigenthümlichen Ineristenzweise ist nicht unmöglich, sondern nothe wendig, weil die sormale Ursache durch sich selbst das ist, was durch sie das concrete Ganze ist; denn die sormale Ursache ist in sich selbst nicht so, wie das concrete Ganze, in ihrer Gattung unterscheidbar als einerseits potentiell, andrerseits actuell.

Die Unmöglichkeit des Selbstbewußtseins psychischer Erkenntniße acte wurde zuerst') durch das Gesetz nachzuweisen versucht, es seit unmöglich, daß dasselbe Accidens demselben Orte und derselben Zeit nach möglich und wirklich sei, oder daß dasselbe Subject in de reselben Gattung demselben physischen Theile nach sich gleichzeitig leidend und wirkend verhalte. Es scheint nun, dieses werde mit der Einheit des äußern und innern Bewußtseins dem Acte nach behauptet. Denn durch denselben Act ist die Seele in einer Gattung wirklich, und dem Stande der Möglichkeit enthoben.

Object) und leibend (vorstellend) verhalten kann: in ber Borstellung nämlich-leibet die Seele vom Objecte.

<sup>1)</sup> In Capitel 4. Artikel 1. Nr. 3.

Durch den Act der Sensation ist die Seele in der Gattung diese Actes wirklich. Wäre nun der Act, d. h. die Gattung, des innern und äußern Bewußtseins dieselbe, so würde sich die Seele durch ihren äußern Bewußtseinsact wirkend verhalten zu sich als möglicher dem innern Bewußtsein nach, d. h. sie würde in derselben Gattung sich wirklich und möglich, activ und passiv demselben örtlichen und zeitlichen Theile nach verhalten. Da aber das innere Bewußtsein mit dem äußern nicht begrisslich identisch ist, müssen diese beiden daher heterogene Eigenschaften der Seele sein, so daß diese sich dem innern Bewußtsein nach in Möglichkeit verhält, während sie durch das äußere Bewußtsein in Wirklichkeit ist.

Doch die analoge Anwendung dieses Gesetzes auf dem Bewußtsein analoge Fälle zeigt, daß der geführte Beweis für die Unmöglichkeit des Selbstbewußtseins nicht richtig sein kann.

Der Willensact ist jener Act, wodurch die Seele etwas will; dieser Act muß aber selbst gewollt sein, da wir alle Begierden und Entschlüsse, abgesehen vom äußern Zwange als willig und freiwillig bezeichnen. Der Willensact der Seele muß also selbst gewollt sein; wodurch? Entweder durch sich selbst, oder einen zweiten Willensact. Durch sich selbst offenbar nicht, da die Seele demselben Acte nach sich nicht als gewollte und wollende verhalten kann, sondern nur verschiedenen Willensacten nach. Es giebt also heterogene Willensacte, deren Object das erste Wollen selbst ist. Hier würde natürlich dieselbe Schwierigsteit sich erheben, für den begonnenen Regreß ins Unendliche einen endlichen Haltpunkt zu sinden.

Aehnliches gilt von den Gefühlen: Diese sind selbst gefühlt in der Seele, wie durch sie die Objecte. Dasselbe gilt allgemein von den Wirkungen und Erleidungen: Denn diese sind jene Accidenzen, durch welche die Substanz etwas wirkt und leidet: die Wirkung selbst aber wird gewirkt von der Substanz, und zwar entweder durch sich selbst, oder durch einen andern Act. Das Erstere ist nach dem angeführten Gesetze unmöglich, nach welchem eine Substanz in demselben Acte sich nicht als wirkend und gewirkt verhalten kann. Also ist die Wirkung nicht durch sich selbst von der Seele gewirkt, sondern durch eine zweite Wirkung. Ebenso ersleidet die Seele von ihrer Erleidung, durch welche sie etwas von

außen leibet; benn basselbe kann nicht zugleich das Wirken auf die Substanz sein, und das, wodurch die Substanz leibet. Die Vorstellung aber ist ein Erleiden der Seele von dem Objecte-

In dieser Weise müßten demnach erste und zweite und ins Unendliche vermittelnde Acte angenommen und unterschieden werden, nicht blos in der Seele, sondern auch bei dem Leiden und Wirken der Körper.

Der Kehler, welcher jenen Beweisgang unrichtig macht, ift die Verwechslung des metaphysischen Ganzen und des meta= physischen Theils, indem der lettere selbst wieder wie ein Ganzes betrachtet wird. Das Concretum ober wirkliche Ding ift in vielen Gat= tungen und Weisen wirklich, und wird nach diesen einzelnen Weisen und Gattungen in verschiedenen Begriffen (Theilbegriffen) von dem Verstande gedacht. In diesen Theilbegriffen selbst be= fteht nun eine gemisse Ordnung, indem bas Ganze bem einen Theil nach nur gedacht werden kann, wenn es einem andern Theile nach vorausgesett wird: wie 3. B. die Begriffe aller Eigenschaften ben Beariff ber Substanz, bes ersten metaphysischen Theils vor= aussetzen; wie ferner die Geftalt, die räumliche Ausdehnung, diefe selbst die körperliche Substanz voraussetzt. In umgekehrter Ordnung sind die der Natur nach früheren Theile berart, daß mit ihnen die Möglichkeit ober Unmöglichkeit anderer begrifflich späterer Theile gesetzt wird. Mit der körperlichen Substanz ist die Mög= lichkeit der Größe im Raume, mit dieser die Möglichkeit der Geftalt gegeben, mährend biese Möglichkeiten burch ben Begriff ber geistigen Substanz ausgeschlossen sind. Gleichwohl sind die bedingenden Gattungs= oder Theilbegriffe nicht felbst die Mög= lichkeit der spätern Theile, noch viel weniger also deren Wirklich= feit. Die förperliche Substang ift baber nicht bie Größe, und auch nicht die Möglichkeit der Größe, aber sie bringt die lettere mit sich. Wenn sie daher wirklich groß ist, ist sie dieses nicht durch ihre eigene substantielle Energie, soudern durch eine hin= zukommende, accidentale Form. Cbenso verhält es sich in allen andern Gattungen und Categorien und (metaphyfischen) Theilen.

Diese accidentale Form nun darf selbst nicht als Concretum gefaßt werden, da sie ja jenes Abstractum ist, durch welches das concrete Ganze in dieser Gattung wirklich ist. Versehlt wäre

cs, ben (metaphysischen) Theil selbst wieder aus Möglichkeit oder Wirklichkeit, Materie und Form zusammengesetzt zu benten, wie bas concrete Ganze. Denn eine Möglichkeit, eine Materie ift nur bann als reale benkbar, wenn fie an begrifflich früheren realen Beftimmungen ober Eigenschaften, letztlich an ber Substanz haftend und durch diese erzeugt ober mitgesetzt gedacht wird. Die Möglichkeit bes Wollens ift nicht an sich, sondern nur unter Vor= aussetzung bes Denkens, Die Möglichkeit bes Denkens nur unter Voraussetzung einer immateriellen Substang benkbar. - Wenn mir bemnach fagen, ein Ding wirke etwas durch fein Wirken, fo brücken wir durch letteres jenen metaphysischen Theil aus, durch den als for= male Ursache das in der Möglichkeit des Wirkens sich verhaltende Subject wirklich wirkend ist. Als in ber Möglichkeit des Wirfens seiend ift ein Ding nur in Folge früherer realer Beftimmt= heiten benkbar, alfo nur als Concretum. Denn ber Begriff bes Concretums besagt die Vereinigung der abstracten Theilbegriffe und Theilbestimmungen. Wenn bemnach gefragt murbe: wodurch ift die Wirkung als folche wirklich, durch fich felbst oder durch cine andere Wirkung? und geantwortet werden konnte, durch eine andere Wirkung, so mußte die erste Wirkung als in der Möglichkeit zu bem, mas fie ist, b. h. zum Wirkungsein gedacht werden können. Dieses könnte sie jedoch nur vermöge früherer realer Bestimmungen, letztlich ber Substang; also ift bie Frage, wodurch die Wirkung in Wirklichkeit Wirkung sei, entweder iden= tisch mit der Frage, wodurch das Concretum in Wirklichkeit dieser Gattung bes Wirkens sei; ober ber metaphysische Theil wird als concretes Ganzes, als substantielles Concretum gefaßt; bann wiederholt sich die Frage ins Unendliche. 1)

Hieraus ergiebt sich mit Evidenz, daß das metaphysische Abstractum nicht durch ein anderes metaphysisches Abstractum das sein kann, was es ist. Jeder metaphysische Theil ist selbst nicht mehr aus andern metaphysischen Theilen

<sup>1)</sup> Bgl. Metaph. XII. 8. 1069. b. 35: Μετά ταῦτα ὅτι οὖ γίγνεται οὕτε ἡ ἕλη οὕτε τὸ εἰδοε, λέγω δε τὰ ἔσχατα. πᾶν γὰρ μεταβάλλει τι καὶ ὑπό τινος καὶ εἴς τι. ὑφ' οὖ μέν, τοῦ πρώτου κινοῦντος ὁ δέ, ἡ ἕλη. εῖς δ δὲ, τὸ εἰδος. εῖς ἄπειρον οὖν εἰσιν, εἰ μὴ μόνον ὁ χαλκὸς γίγνεται στρογγύλος, ἀλλὰ καὶ τὸ στρογγύλον ἢ ὁ χαλκός. ἀνάγκη δὴ στῆναι.

zusammengesetzt. Die formale Ursache darf selbst nicht als aus Möglichkeit und Wirklichkeit zusammengesetzt gedacht werden, sie hat selbst keine andere formale Ursache und ist daher schlechtshin letzter, untheilbarer metaphysischer Theil.

Daher ift jede Function und jedes Leiden ber Seele durch fich felbst in der Seele in berfelben ge= nerischen Ineristenzweise, i) wie bas Object bes äußern Bewußtseins und Gefühl's burch fie felbft in ber Seele gegenwärtig ift. Die spezifische Inexisten 3= weise muß jedoch nicht dieselbe sein und ist es auch nicht in ben meisten oder allen Acten. Denn der Grund des in den verschie= benen heterogenen Beisen in ber Seele gegenwärtig feins ift bie Natur der Seele und ihrer Acte; der Grund des fo und fo in der Seele feins dagegen liegt auch theilweise im Objecte, in der Weise nämlich, wie es in der Vorstellung erscheint, und vorher noch, wie es auf die Seele einwirkte; theil= weise ferner im Gesammtzustande der Seele und des Leibes. dem Einflusse der Gewohnheiten und Neigungen derselben u. f. w. Daß die Vorstellungen beurtheilt werden, hat seinen Grund in der Seele; daß diese jedoch anerkannt, jene verworfen werbe, ift in der Natur des Objectes und dem gangen

<sup>1)</sup> Bgl. Sengler, Erkenntniglehre, Beibelberg 1858. 1. 464. sq. 468: "Hieraus geht hervor, daß die Wahrnehmung eines Eindrucks nur durch eine Selbstwahrnehmung der Seele bedingt ift, wie die Empfindung eines Gin= drucks von der Selbstempfindung der Seele. Die Beränderung der Seele bei ber Empfindung wird in der Wahrnehmung der Seele objectiv, Object, mit Beziehung auf jene beiden fie bedingenden Factoren. Die Seele muß ihre Beränderung bei den einzelnen Acten der Empfindung auch defhalb inne werben, weil das Gefühl der Lust oder Unlust die Bedingung jeder neuen Thätigkeit ift." "Der Gindruck veranlagt die Seelenfinne zur Thätigkeit und jum fich felbst erscheinen, in welchem sich die Seele felbst gegenwärtig wird, und zwar in einem bestimmten Sinne der Selbstempfindung, nämlich fich in biefem immer producirt und fo das Product gegenwärtig macht. Go unterscheibet sie schon von Saus aus den Eindruck von sich, hat und behalt ibn in sich gegenwärtig und reflectirt diese Thätigkeit zugleich mit dem Product in sich . . . Die Selbstempfindung ift nun der allgemeine Sinn, welcher sich besondert in die verschiedenen durch die leiblichen Eindrücke bestimmten Sinne und so die Ginheit aller dieser Sinne ift."

Bewußtseinszustand begründet. Ebenso ist auch die Weise, wie die Acte der Seele durch sich selbst dieser gegenwärtig seien, der Artbestimmtheit dieser Weise nach in der Natur des Object gewordenen Actes begründet: es frägt sich deshalb, mit welcher Intensität, mit welcher habituellen Fertigkeit, oder mit welchen Schwierigkeiten er gewirkt worden sei, um die spezisische Weise seiner Selbstgegenwart zu bestimmen.

Doch diese spezisische Verschiebenheit in den psychischen Acten hebt deren Einheit nicht auf, da diese erst durch die Heterogeneität aufgehoben wird. Doch gerade dieses wurde in der Entwicklung der Aporien behauptet, die Heterogeneität der Objecte liege in der That vor und mache die Einheit des Actes unmöglich.

## Artikel 4.

Die Heterogeneität der Acte des innern und äußern Bewußtseins, welche behauptet wurde, ist nicht vorhanden, weil die accidentale Form sich nicht vervielfältigt, d. h. nicht heterogen wird durch die heterogeneität der Eigenschaften, welche sie durchdringt.

So weit man auch ben Gattungsbegriff ber Objecte bes äußern Sinnes faffen wolle, nie umfchließe er ben Uct bes äußern Sinnes felbft. Denn felbft bann, wenn man nur eine Poteng ber äußern Wahrnehmung annehme, also nur eine Gattung von Objecten, "finnliche Concreta" nämlich, behaupte, ist ber Wahr= nehmungsact selbst nicht miteingeschlossen, da derselbe nicht als sinn= liches Concretum gefaßt werben kann. Es könnte also ber Act selbst nur indirect mitmahrgenommen werben, wie die Große, wenn die Farbe als vorzügliches Object gebacht wird. Doch auch bieses ist unmöglich, weil zwar ber Act bes Sehens die Farbe und Größe miteinschließt, nicht aber die letzteren den psychischen Act, weil bas Verhältniß ein seitiger Abhängigkeit stattfindet. Demnach kann ber Act bes äußern Bewußtseins weber als vorzügliches, noch als secundares Object in sich felbst vorgestellt werden. Wenn er bennoch vorgestellt wird, so ist dies bemnach nur in einem zweiten Ucte (bes innern Bewußtseins) möglich. - Go

suchte man die Selbstgegenwart der Sensations-Acte in sich selbst als unmöglich darzustellen. 1)

In dieser Aporie ist jedoch die Bedeutung des Gattungs= unterschiedes der Objecte, insosern derselbe für die Acte der Seele unterscheidend ist, völlig verkannt. — Aristoteles stellt im 4ten Capitel des dritten Buches von der Seele die Heterogeneität der Objecte als erstes und vorzügliches Eriterium der Einheit und Mehrheit der Acte und Potenzen auf. 2) Von Wichtigkeit sind hiebei zwei Punkte:

Erstens, daß Aristoteles, wenn er aus der Natur ber Objecte die Kenntniß der Natur der Acte gewinnen will, dieses Gesetz ber psychologischen Methode allgemein ausspricht, wie dieses aus den von ihm gewählten Beispielen erhellt. Die Grund= unterschiede der psychischen Energien, die Unterschiede des geistigen und sinnlichen Denkens und des vegetativen Lebens, will er auf biesem Wege finden. Er sett nicht die Grundunterschiebe voraus, um permittelft dieser Methode die Unterclassen zu bestimmen. Hieraus ergibt fich, welche Beziehungen mitzubetrachten find, wenn wir die Natur des Objectes der Seelenthätigkeit betrachten. Es barf bas Object nicht rein an sich, ohne Beziehung zu seinem intentionalen Sein in der Seele, als bestimmend für die Acte gedacht werden, da ja daffelbe Object in den grundverschie= benen Seelenacten ift: benn biese haben gemeinsam baffelbe reale Object als Terminus, und es würde hernach kein Unter= schied des Denkens und Wollens sich ergeben. Aristoteles will bemnach das Object vorzüglich nach der Weise, wie es in der Seele ift, ben pfychischen Inhalt, als Norm ber Verglei= dung behaupten.

Zweitens ist zu beachten, welches bas Verhältniß bes pfy=chischen Actes und bes Objectes sei. Beibe sind ber Sache, ber

<sup>1)</sup> Bgl. Art. 1. 4.

<sup>2)</sup> Bgl. de an. II. 4. 415. a 16. εί δὲ χρη λέγειν, τί ξχαστον αὐτῶν οἶον τί τὸ νοητιχὸν ἢ τὸ αἰσθητιχὸν ἢ τὸ θρεπτιχόν, πρότερον ἔτι λεχτέον, τί τὸ νοεῖν χαὶ τί τὸ αἰσθάνεσθαι πρότερον γὰρ εἰσι τῶν δυνάμεων αἱ ἐνέργειαι χαὶ αἱ πράξεις χατὰ τὸν λόγον. εἰ δ' οὕτως, τούτων δ' ἔτι πρότερα τὰ ἀντιχείμενα δεῖ τεθεωρηχέναι, περὶ ἐχείνων πρῶτον ἂν δέοι διορίσαι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, οἷον περὶ τροφῆς καὶ αἰσθητοῦ καὶ νοητοῦ.

Realität nach identisch und nur der Beziehung nach verschieden, indem dieselbe Realität der Seele einmal als Symbol einer Wirklichkeit, bann als Accideng ber Seele felbst betrachtet wird. Natur= lich gilt dies nur von dem in Wirklichkeit Empfundenen und der wirklichen Empfindung. ') Das Wesen und der Begriff der pin= chischen Thätigkeit ruht nämlich darin, in psychischer, immaterieller Weise Alles zu fein; nicht barin, daß die mirklichen Dinge in ber Seele dieselben, sondern daß die Seele fie in anderer, höherer, von der Materie freier Beise in sich bewirft. Dies sei, sagt Aristoteles ber mahre Sinn ber Definition ber Seele, wie fie die Alten gaben, ein Wesen, das Alles sei, d. h. nicht in forperlicher, sondern in in= tentionaler Weise. So bewirft die Seele die Objecte in sich, frei von Stofflichkeit und ben biefer folgenden Eigenschaften. dieser Weise ist der aristotelische Realismus bezüglich der äußern Wahrnehmung ein beschränkter, da nicht die Dinge an sich, son= bern in psychischer Weise in der Seele erzeugte Objecte das Vor= gestellte sind.

In dieser Beschränkung gefaßt sind allerdings die Objecte und ihre Unterschiede die Natur der Acte bestimmend und versändernd; nicht aber an sich ohne Berücksichtigung ihrer Inexistenzweise. Die an und für sich heterogenen Bewußtseinsobjecte: Farbe, Wärme, Gestalt, Zeit, Vorstellung, Urtheil, Streben, Lust sind, insofern sie vorgestellt sind, verwandt und nach den Gegensähen des Klaren und Unklaren, des Wahren und Falschen, bes Wirklichen und Nichtwirklichen direct vergleichbar. 2) Dieselben

<sup>1)</sup> De an. III. 2. 425. h. 22; 8. 481. h. 21: εἴπωμεν πάλιν ὅτι ἡ ψυχὴ τὰ ὅντα πώς ἐστι πάντα. ἢ γὰρ αἰσθητὰ τὰ ὅντα ἢ νοητά, ἔστι δ'ἡ ἐπιστήμη μὲν τὰ ἐπιστητά πως, ἡ δ' αἴσθησις τὰ αἰσθητά' πῶς δε τοῦτο, δεῖ ζητεῖν. b. 28: ἀνάγεη δ'ἢ αὐτὰ ἢ τὰ εἰδη εἰνι. αὐτὰ μὲν γὰρ δή οὔ οὔ γὰρ ὁ λίθος ἐν τῆ ψυχῆ, ἀλλὰ τὸ εἰδος ιῶσιε ἡ ψυχὴ ιῶσπερ ἡ χείρ ἐστιν καὶ γὰρ ἡ χεὶρ ἔσγανόν ἐστιν δργάνων, καὶ ὁ νοῦς εἰδος εἰδων καὶ ἡ αἴσθησις εἰδος αἰσθητῶν. 12. 434. a. 29. 30. Metaph. V. 8. 1017. b. 21. VII 7. 1037. a. 32: ἀπὸ τέχνης δὲ γίγνεται ισων τὸ εἰδος ἐν τῆ ψυχῆ. . . λέγω δ' οὐσίαν ἄνευ ῦλης τὸ τί ἢν εἰναι. b. 14. Erth. IV. II. 6. 1107. a. 6.

<sup>2)</sup> Diese Gattungseigenschaft bezeichnet das Wort Bewußtsein, durch welches wir im Gegensahe zu dem Begriffe der Stimmung eine der formalen Inexistenzweisen ausdrücken, in welcher die Objecte der Seele erscheinen. of.

Dbjecte sind im Gefühle, und in ihrer Eigenthümlichkeit als gefühlt unverzleichbar mit dem Borgestelltsein; ebenso im Geiste. Die vorzüglichen und fundamentalen Unterschiede, welche Aristoteles durch jenes Gesetz bestimmen will, haben demnach ihr Crieterium nicht in den realen Objecten, sondern in den psychischen, insofern sie solche sind. Es sind die Grundgegensätze des Wirkslichen und Nichtwirklichen, des Angenehmen und Unangenehmen, welche die Acte der Seele unterscheiden.

Doch sind nicht die realen Objecte auch an sich von unterscheibender Bebeutung? Dies kann wenigstens als aristotelische Behauptung nicht aufgestellt werden, da, wie wir zeigten, jene Regel nicht auf die Heterogeneität der Objecte für sich, sondern nach ihrer Inexistenzweise in der Seele Rücksicht nimmt. Wenn aber gesagt wird, es komme dem Objecte an sich eine bestimmende und die Acte unterscheidende Bedeutung zu, so muß gefolgert werden, es seien so viele heterogene sensitive Acte zu unterscheiden, als heterogene Objecte im sensitiven Bewußtsein sind; 1) deren

James Mill, Analysis of the phenomena of the human mind. vols. 2. London 1869. vol. I. p. 225: It was of great importance, for the purpose of naming, that we should not only have names to distinguish the different classes of our feelings, but also a name applicable equally to all those classes . . . . the words (Conscious and Consciousness) are generical marks, under which all the names of the subordinate classes of the feelings of a sentient creature are included. When I smell a rose, I am conscious; when I have the idea of a fire, I am conscious; when I remember, I am conscious; when I reason and when I believe, I am conscious; but believing and being conscious of belief, are not two things, the are the same thing; though this same thing I can name, at one time without the aid of the generical mark, while at another time it suits me to employ the generical mark.

<sup>1)</sup> Sanseverino erkennt in der That diese Consequenz an, und behauptet aus diesem Grunde, die gestaltete Größe sei formales Object der Phantasie: ... oportet existere in animo facultatem, quae quantitatem pro odiecto proprio habet, siquidem quaelibet ratio peculiaris, secundum quam sensilia sentiri queunt, facultatem in animo arguit, quae ad sensilia secundum peculiarem illam rationem resertur. l. c. 484. Dieses Princip sührt jedoch nothwendig zu Consequenzen, welche der Ersahrung und dem Princip, die Theile nicht willkürlich zu vermehren, widersprechen. Schon sür die Phantasie erhebt sich die Schwierigseit, ob denn in der That die phantas

find aber viele: Große, Ort, Geftalt, Zeit, die sensibeln Quali= täten aller Sinne, und die Objecte des innern Bewußtseins, in welchem äußere und innere Vorstellungen, Phantasmen, Gedächt= niffe, Urtheile, Gefühle, Reigungen und Begierben erscheinen. Heterogen können jedoch diese Vorstellungen nicht sein, da sie bann nur der Analogie nach ähnlich wären. Alle aber sind in dem Character der Vorstellung in synonymer Weise, also der Sattung nach Gines. — Ferner mußte berselbe Unterschied für die Gefühle geltend gemacht werden, da kein Grund einzusehen ift, warum dieselbe Heterogeneität die Vorstellungen, nicht aber die Gefühle, vervielfältige. In der That sind die Unterschiede der Gefühle nach den Objecten analog jenen der Vorstellungen: andere find die Lustempfindungen an Farben; andere an Wärme, Glätte, Weichheit; andere an Größen; andere an Geftalt und Bildung; andere an Tönen und Geschmacksempfindungen. verschiedener Weise ist das Dunkel, das Schrille, das Heiße und das Suße der Seele unangenehm, und bennoch ist es in der Weise der Inexistenz univok und homogen. Dies mußte consequent nicht blos bann behauptet werden, wenn für jede einzelne Gattung von Objecten ein Sinn angenommen wird, sondern auch wenn nach den äußern Organen die Mehrheit und Zahl der Sinne bestimmt wird. Denn auch bann ware bie Beterogeneität des Sichtbaren und Hörbaren für die auf diese Objecte gerich= teten Gefühle unterscheidend und vervielfältigend.

Doch in dieser Weise kann die Heterogeneität der sinnlichen Vorstellungen unter sich nicht begründet werden, daß sie nach der

sirten Töne, ober die phantasirten Wärmegrade ober Geruchsempsindungen formal nach den Gigenschaften der Größe und Gestalt vorgestellt werden?

Je mehr ferner biese Methobe die Gattungen der Acte vervielfältigt, besto mehr wächst die Schwierigkeit, das innere Bewußtsein derselben zu erklaren.

Auch werben nicht alle Gattungsunterschiebe ber Objecte von Sanseverino für die Eintheilung der Potenzen verwerthet: so die Heterogeneität der Gestalt, und der Größe und des Ortes, der durch alle Gattungen sensibler Objecte bestimmten acht oder mehr Gattungen sensitiver Vorstellungsacte. Hiezu noch die Gesühle und Begierden, welche auch als Objecte im sinnlichen Bewußtsein erschenn.

Weise der organischen Vermittlung oder den sog, eigenthümlichen Objecten bestimmt wird. Denn es ift weber bas Object an sich, welches dieselbe bestimmt, noch das psychische Object. Ersteres murde für jede Gattung eine besondere Vorstellung verlangen; letteres würde die Einheit der Vorstellungen der Gattung nach auß= drücken. Doch ist es nicht möglich, die idia, die besondern Gin= nesobiecte als die Gattungen bestimmend zu betrachten, und die xoiva als begleitende Eigenschaften zu begreifen? Es mürde dies auch in der verschiedenen Weise der organischen Vermittlung eine Stütze haben. - Indeg müßten dann er fte nis die Vorftellungen ber einzelnen Sinnegacte wie ber auf fie folgenden Gefühle und Begierden heterogen sein; denn die Acte felbst sind heterogen geworden und können als ein Gattungsobject eines gemeinsamen Sinnes nur unter bem Begriff Sensationsvorstellungen betrachtet werben; diese Betrachtungsweise wurde jedoch zurückgewiesen, da durch fie nur eine höhere Einheit, ber Analogie nach, ausgedrückt sei. Gine folche Einheit wird indeß nie Gattungseinheit, und es ist dem= gemäß unmöglich, daß ein einziger innerer Sinn alle sensitiven Vorstellungen in intentionaler Weise aufnehme. Es ist eben durch die Einheit der Gattung nicht eine relative, willfürliche Vereini= gung behauptet, sondern eine in der Natur der metaphysischen Theile (hier ber Vorstellungen und der psychischen Objecte) begründete Verwandtschaft, welche weder verallgemeinert ober er= weitert, noch verengt werden tann. Ihre Eriterien find Synonymie der Gattungseigenschaft und unmittelbares Werden und Bergeben auseinander und ineinander. Diefer Kreis der Synonymie ist, wie aus den Begriffen einleuchtet, ein unveränderlicher, wenn metaphysische d. h. einfache Theile denselben bilden.

Zweitens wäre bezüglich der gemeinsamen Sinnesobjecte anzunehmen, daß zwar verschiedene Vorstellungen Größe und Farbe vorstellen, aber in ähnlichem Verhältniß wechselseitiger Durchstringung, 1) wie dieses in dem förperlichen Dinge statt hat.

¹) BgI. de sensu 7. 449: ἢ ώσπες ἐπὶ τῶν πραγμάτων αὐτῶ ἐνδέχεται, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς τὸ γὰς αὐτὸ καὶ ἐν ἀριθμῷ λευκὸν καὶ γλυκύ ἐστι, ἄλλα πολλά, εἰ μὴ χωριστὰ τὰ παθη ἀλλήλων, ἀλλὰ τὸ εἰναι ἕτερον ἐκάστω. ὅμοιως τοίνυν θετέον καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς τὸ αὐτὸ καὶ ἕν ἀριθμῷ τὸ αἰσθη-

Es werben ja die gemeinsamen Objecte (xolra) in directer Weise wahrgenommen wie die besondern Objecte; und nicht blos sie sind in ihrer Vorstellbarkeit von den besondern bedingt, sondern auch diese von ihnen. Denn Aristoteles hält daran sest, das die gemeinsamen, primären Dualitäten nicht durch Association, sondern ursprüngzlich im Sinnesbild waren. Er mußte dies unbedenklich annehmen, da er ja nichts durch Association verbunden denken konnte, was nie und in keiner Weise direct wahrgenommen wurde. Die gemeinsamen Objecte nun sind nicht durch ein eigenes Sinneszorgan?) gewonnen, also durch die Sinneszorgane der besondern Objecte.

Da die sensitive Seele bemnach eigentliche Vorstellungen der Größen und Figuren, wie der Farben und andern Qualitäten hat, so dürsen die ersteren nicht blos als secundäre, unwesentliche Womente der Sinnesvorstellungen betrachtet werden. Wenn es bemnach berechtigt ist, ohne Rücksicht auf die psychische Ineristenz-weise die Natur der Acte zu bestimmen, so sind die Vorstellungen der Größe, Gestalt, Zeit, der Empfindungen und Gefühle ebenso wie die der Farben und Töne als heterogene zu betrachten; obzleich durch diese Heterogeneität ein innerer Causalitätsnerus einzelner Vorstellungen nicht aufgehoben ist.

Weber dies ist also berechtigt, nach den Gattungen der realen Objecte überhaupt, noch der eigenthümlichen Qualitäten, die Gattungen der sinnlichen Vorstellungen zu bestimmen. Vielmehr ist das psychische Object, das Vorgestellte als solches, das Gefühlte als solches, das Intelligible als solches, das Criterium der Synopymie und Homonymie der psychischen Acte. Da die durch das psychische Object begründete Synonymie der Vorstellungen eine eigentliche und wahre ist, so können die Unterschiede der Objecte

tiede nartwe, to perroi eleai Eregor zat Eregor tor per perei, tor de eldei. a. 13—19. Die Bereinigung der idia und zolea zu einer einzigen Berfiels lung hat ihren Erund in der Betrachtung ihres innern sich wechselseitig bedingenden Berhältnisses, welches nicht zwischen den idia untereinander besteht, doch so wenig dieses innere Berhältniß die Berschiedenheit der Farbe und Eröfe als Accidenzen aushebt, ebensowenig die Einheit des Actes, in welchem beide Qualitäten zum Bewuftsein femmen.

<sup>2)</sup> Bgl. de an. III. 1. 425. a. 13. sq.

an sich nur noch untergeordneten Einkluß auf die Acte haben, keinenfalls aber einen solchen, welcher die durch das psychische Object begründete Gattungseinheit aufhöbe.

Der Einwand, welcher erhoben worden ift, verliert also seine Anwendbarkeit: 1) benn er setzt voraus, es seien die Unterschiede der realen Objecte als Unterschiede der formalen (psychischen) Objecte als solcher zu betrachten; durch die Heterogeneität jener sei Heterogeneität dieser mitgegeben. In der That, wenn die Farbe etwa als formales Object einer Classe von Vorstellungen bezeichnet wird, so folgt entweder: unter der Voraussetzung des Gesetzes (jede formale Ursache ist durch sich selbst schon das, was durch sie die formale Wirkung als solche ist), es sei die Vorstellung der Farbe durch sich selbst als Farbe in der Seele; die der Größe als Größe; die Tonvorstellung als Ton; die Wärmeempfindung als Wärme. Denn als Farbe vorgestellt in der Seele zu sein,

Wie aber mit einer berartigen Vervielfältigung der innern Sinne nach den äußern noch die Function des Vergleichens und Unterscheidens heterogener Objecte ausführbar wäre, ist schwer zu begreifen, wenn nicht die zurückgewiesene Einheit des Subjectes als Erklärungsgrund angerusen wird. Das Princip also, mit hülse dessen ein Gemeinsinn bewiesen wurde, macht diesen selbst unmöglich, als vergleichenden Sinn.

<sup>1)</sup> Die Einheit des Gemeinsinnes selbst ware unmöglich, wenn die Unterschiede der realen Objecte maßgebende Bedeutung für fich hätten. Ohne baran zu erinnern, daß unbegreiflich ift, wie die Heterogeneität der realen äußern Objecte nicht bestimmend für den innern Sinn sein könne, wenn sie es für ben äußern Sinn ift, wollen wir nur die Heterogeneität der directen Objecte des innern Bewußtseins hervorheben. Zuerst find es die Sensationen selbst, welche entweder nach den einzelnen Gattungen, oder den idia, heterogen wur= den. Wie können also alle Sensationen in homogenen Acten oder in einem inneren Sinn zum innern Bewußtsein tommen? Dies ift in feiner Beise möglich. Bielleicht könnte man bann für jeden einzelnen außern Sinn einen begleitenden innern Sinn annehmen, wie auch die Phantasien und Gedächtnisse und Urtheile nach ben äußern Sinnen vervielfältigt werden müßten. Doch auch dies würde nicht genügen; denn nicht blos die Sensationen, sondern auch die diesen folgenden innern Acte find bewußt; und wenn diese, wie Phantafie, Gedächtniß und Urtheils= fraft von vielen, als heterogen unterschieden werden, sind auch für diese be= sondere begleitende Sinne nothwendig anzunehmen. Ferner find die Gefühle und Affecte, die Begierden und Strebungen der Thiere diesen, aller Beobachtung zu Folge, bewußt; also wäre auch nach der Zahl der Gefühlsvermögen die Zahl der innern Sinne zu vervielfältigen.

wäre die formale Wirkung als solche, d. h. das, was ein anderer metaphysischer Theil, sei es eine körperliche oder psychische Affection von der Seele als vorstellender empfängt. Dieses aber wäre die Vorstellung durch sich selbst: d. h. sie wäre als Farbe vorgestellt durch sich selbst, nicht aber als Vorstellung, außer insofern vielleicht das in der Weise der Farbe vorgestellte Object als vorgestelltes unter die höhere Einheit der Vorstellungen siele.

Diese Unterschiede erscheinen jedoch gerade von hier aus betrachtet als rein materiale, welche nicht geeignet sind, den formaten Charakter der seelischen Functionen zu bestimmen. Denn nicht dem unmittelbaren Bewußtsein, sondern erst der reslectirentden psychologischen Betrachtung erscheint die Farbe als besondere Weise des Vorgestelltwerdend; dieses wäre jedoch unmöglich, wenn in dem unmittelbaren Bewußtsein die Vorstellung selbst als Farbe oder Gestalt oder Ton vorgestellt würde; dieses wiederum wäre denknothwendig anzunehmen, wenn das in der Weise der Farbe Vorgestelltsein, nicht das Vorgestelltsein überhaupt das Formale, die Gattungseigenthümlichkeit der einzelnen Empfindungen wäre.

Dieje Confequengen find nur bann zu vermeiden, wenn jenes Gesetz, die formale Ursache sei burch sich selbst, was burch fie die formale Wirkung ift, nicht beachtet und bas Gelbftvorge= ftelltsein der Acte geleugnet wird. Die Annahme der Gelbst= gegenwart der Vorstellungen in sich selbst ift bemnach nur unter ber Voraussetzung möglich, alle sinnlichen Vorstellungen seien homogen; und das formale berfelben fei das Vorgestelltsein im Gegensatz zum Gefühltsein. Dann nämlich ist es nicht wider= fprechend, daß bie Gesichtsvorstellung nicht in ber Weise ber Farbe ober der dieser inhärirenden Eigenschaft vorgestellt wird, da die Farbe und der Ton nur materiale Unterschiede begründen, d. i. keine folden, welche eine heterogene Weise ber Inexistenz auß= brücken, also nicht die formale Ursache, die accidentale Form ver= mehren. Die Eigenschaften biefer, ber Borftellung selbst, wie bie Eigenschaften des Objectes bleiben untergeordnete Momente, welche die Einheit des Actes nicht alteriren, da diese ihren formalen Grund in der gemeinsamen Weise der Ineristenz, dem Vorgestellt= sein hat. Die Heterogeneität, welche die Vorstellung als Act der Seele und die Farbe und Gestalt und Größe und das Gefühl und die Begierde als vorgestellte Objecte unterscheidet, untersscheidet nicht wesentlich die Weise, wie alle diese heterogenen Objecte vorgestellt in der Seele sind. Demgemäß ist es wohl mögslich, daß der Act der Vorstellung in sich selbst vorgestellt sei, obgleich nicht in der Weise des äußern Objectes, weil diese Weise nicht das formale des Actes ausdrückt.

Es ist also flar erwiesen, daß auch die Gattungsverschieden= heit der Objecte und Acte der letzteren Gelbstgegenwart nicht unmöglich macht. Vielmehr würde wenigstens die Annahme eines Gemeinsinnes, ber zugleich als Ginn ber Bergleichung und Unterscheidung gefaßt würde, sich als unmöglich erweisen, wenn ber Einwand triftig ware. Denn heterogene Acte bes außern Bewußtseins und bes begehrenden Seelentheiles muffen als hete= rogene Objecte die Potenzen des innern Bewuftseins vervielfäl= tigen, wie auch die Potenzen bes äußern Bewußtseins burch hete= rogene Objecte vermehrt wurden. Die Potenz jedoch und beren Act, in welchen nur das Sehen bewußt ist, und nicht auch das Boren und die Objecte beider, konnen nicht die Boteng und Ener= gie ber Vergleichung von Farbe und Ton, des Sehens und Sorens fein; es muß vielmehr ein höherer Act ber vergleichenden Unter= icheibung angenommen werden, deffen Annahme jedoch nur mög= lich ift, wenn bas Princip, welches bie äußern und innern Sinne vervielfältigte, die Beterogeneität ber realen Objecte, aufgegeben wird. Denn auch die Acte ber innern Sinne find heterogen ge= worden burch ihre heterogenen Objecte, die Acte ber äußern Sinne nämlich, welche durch die heterogenen Qualitäten selbst heterogen geworben sind. Daffelbe broht die Potenzen britter Ordnung, vierter und zwanzigster Ordnung als heterogen zu vervielfältigen. Db die Annahme genügend sei, die Ginheit bes Subjectes und Gleichzeitigfeit heterogener Acte in bemfelben, erkläre die Bergleichung und Unterscheidung heterogener Objecte, berührt zunächst und unmittelbar die Lehre vom innern Bewußtsein nicht. fie jedoch innig und wesentlich mit ber Frage zusammenhängt, ob und welche Bedeutung die Ginheit und Mehrheit ber Potengen und Acte, wie beren Unterscheidung überhaupt habe, weil sie ferner Aufschluß zu geben geeignet ift über die Bermandtichafts= beziehungen ber einzelnen Sensationen, ift es von indirectem Bortheil für die Lehre vom innern Bewußtsein, diese Frage zu beantsworten, zumal da Aristoteles sie in dem zweiten Theile des Caspitels vom innern sensitiven Bewußtsein behandelt hat. Die Betrachtung des ersten Abschnittes des zweiten Capitels des dritten Buchs von der Seele wird ergeben, daß der Schlußsatz der aristotelischen Erörterungen der Satz ist, den wir als thatsächlich, dund begrifslich nothwendig 2) nachzuweisen versucht haben.

## Artikel 5.

Das Resultat der aristetelischen Erörterung de an III. 2. ift das Selbstbewußtsein des sinnlichen Erkenntnißactes in sich selbst.

"Da 3) wir wahrnehmen, daß wir sehen und hören, so muffen wir bieses entweder burch ben Gesichtssinn ober burch einen andern Sinn. Aber bann wird berfelbe Sinn bas Seben und die Farbe, welche Object (bes Sehens) mar, mahrnehmen; fo bag entweder zwei Ginne baffelbe Object haben, ober ein Sinn sich felbst als Object (erfaßt)." Aristoteles wirft hier jene Aporie auf, welche wir in Art. 1 und 4 entwickelt haben: Wenn bas Sehen burch einen zweiten Sinn erfagt wird, so wird von biefem auch die Farbe miterfaßt, weil Sehen ja Empfinden ber Farbe ist; also wurde die Farbe doppelt mahrgenommen. Wenn aber berselbe Ginn seinen eigenen Act erfaßt, so erscheint eben biefes unmöglich. Wir haben zwar die Lofung ber Schwierigkeit an sich versucht, insofern sie bie Selbstgegenwart bes Actes in sich selbst als unmöglich erscheinen ließ. Wie aber bei Aristo= teles eine Lösung ber Aporie zu finden sei, scheint schwer anzu= geben. Diefes vielleicht konnte Giner vermuthen, bie nachfolgende Erörterung über die Bergleichung und Unterscheidung ber heterogenen Objecte lose die Aporien in der Weise, daß die zwei=

<sup>1)</sup> Bgl. Art. 2.

<sup>2)</sup> Bgl. Art. 3 und 4, in welch' ersterm nicht blos die Unmöglichkeit bes sensitiven Selbstbewußtseins widerlegt, sondern auch die Nothwendigkeit seiner Annahme bewiesen wurde.

<sup>3)</sup> De an Ill. 2.

malige Vorstellung der Farbe als nothwendig dargethan wird. Die Bergleichung nämlich ift nur möglich auf Grund irgend welcher gemeinsamen Eigenschaft ober Beziehung, bezüglich welcher eine Einheit ober ber Mangel einer solchen erkannt wird. bem vergleichenden Sinne muß nun bas Seben als auf bie Farbe als Object bezügliches Empfinden erfaßt werben; es muffen bie Vorstellungen des Sehens und der Farbe verbunden und auf= einander bezogen werben: Diefes ift jedoch nur bann erreichbar, wenn in einer von beiden Vorstellungen die andere oder ein Theil ber andern mitvorgeftellt wird. In ber Borftellung ber Farbe ift jedoch das Sehen nicht mitvorstellbar (vgl. Art. 1. 4.), wol aber in der Vorstellung des Sehens die Farbe. Denn das Seben ichließt nothwendig eine Beziehung zum Objecte ein, nicht aber bas Object eine folche zum Acte. Es ift bemnach nicht unnut, sondern nothwendig, daß die Farbe in indirecter Beife intentional wiederholt werde. Also scheint Aristoteles wenigstens biese Aporie nicht in unserm Sinne zu Gunften bes Selbst= bewußtseins ber sinnlichen Acte gelöft zu haben.

Indeß macht die Verbindungsweise der ersten und zweiten Aporie durch: "ferner, wenn auch ein anderer Wahrnehmungsact auf das Sehen geht, so geht dies entweder ins Unendliche, oder irgend welcher wird einmal auf sich selbst gehen, so daß wir dieses beim ersten (Acte) annehmen müssen", ) die versuchte Erstlärung bezw. Ergänzung des Textes unwahrscheinlich. Der Sinn scheint so: Selbst wenn aus dem ersten Grunde die Ansahme eines innern Sinnes gerechtsertigt wäre — sie ist es jedoch vielleicht nicht — würde sie unmöglich werden durch die Consequenz des unendlichen Regresses. Die erste Aporie bringt die Schwierigkeiten beider Annahmen dem Philosophen zum Bewußtsein, ohne daß er einer von beiden den Vorzug giedt. In der zweiten Aporie zeigt er, daß die eine Annahme schließlich doch auf die andere (des Insichbewußtseins) zurücksühren muß, und bemnach die Schwierigkeiten, welche die Selbstgegenwart des

<sup>1)</sup> Lgs. Trendesenburg comm. de an. p. 434. pro ποιητέον requiritur θετέον. Quid enim in hoc faciendi notio? Conjiceres ολητέον, si id Aristoteli in hac re usitatius esset.

Actes als unmöglich barftellen, auch die Gegenwart in einem andern Acte unmöglich machen. Also sind entweder beide Ansnahmen, welche die einzig möglichen sind, unmöglich, oder die Selbstgegenwart des Actes ist möglich. Die Schwierigkeiten, welche dieser Hypothese gegenüber stehen, können keine unlösdaren sein, da ja von zwei contradictorisch entgegengesetzten Hypothesen nothwendig eine wahr sein muß.

Diese Schwierigkeiten führt nun Aristoteles aus: "Es hat bies (bie Annahme ber Gelbftgegenwart bes Actes) 1) jeboch eine Schwierigkeit: benn wenn bas burch ben Gesichtssinn Wahr= nehmen Geben ift, und wenn Farbe ober Farbiges gefehen wird, fo wird bas erfte Gehen, 2) wenn bas Gehen gefehen wirb, farbig fein muffen." Die Erwieberung und Löfung biefes Ginmanbes geht nun von § 3 bis § 9, resp. p. 425 b. 20-426 b. 27. Wie dieselbe sich entwickle, ergiebt die genauere Betrachtung. Zuerst wendet sich Aristoteles gegen die Behauptung, nothwendig sei Farbe ober farbiges Object des Sehens. "Indeß ist offen= bar, daß das Wahrnehmen burch ben Gesichtssinn nicht blos Eines ift: benn auch wenn wir nicht (im engften Sinne) feben, unterscheiben wir durch ben Gesichtssinn Finfterniß und Licht, aber nicht in gleicher Weise (find biese beiden Functionen Acte bes Gesichtssinnes)." Es ist ja Sache bes Gesichtssinnes, bie Dbjecte bes Sehens zu vergleichen und zu unterscheiben; biefes Unterscheiben ift jedoch nicht ein einfaches Geben ober Empfinden der Farbe, sondern eine diese Farbenempfindungen verarbeitende Thä= tigkeit ber Seele, welche bem Seben nicht heferogen ift, also burch ben Gesichtssinn von ber Seele ausgeht. Auch das Urtheil über bie Farben und das Farbige ift eine burch ben Gefichtsfinn gewirkte Function, und boch ist die Anerkennung der Farbe nicht Em= pfinden der Farbe. Auch ist die Wiederholung der Farbenem= pfindung ein Act bes Gesichtssinnes. Analog muß es sich bem= nach mit bem Bewuftsein bes Sehens verhalten, welches bem

<sup>1)</sup> De an III. 2. §. 2.

<sup>2)</sup> dear nach X. Da ber Sinn bei beiben Lesarten schließlich berselbe bleibt, übersetzen wir nach ber Lesart dear, weil biese ben Gebanken präciser ausbrückt.

Gesichtssinn wenigstens nicht beswegen abgesprochen werden kann, weil es nicht Empfinden der Farbe ist. Der Gesichtssinn ') als Potenz homogener Acte geht nicht auf in der Empfindung der Farben, welches vielmehr nur die der Natur und Zeit nach erste Wirklichkeit desselben ist, die erste Species seiner Energien, durcht welche nicht die ganze Potenz erfüllt und wirklich wird. Es kann demnach das innere Bewußtsein wohl eine Function des Gesichtssinnes sein, obgleich es nicht Sehen ') im engsten Sinne ist.

Dem gegenüber könnte man hervorheben, es sei die Stellung des innern Bewußtseins zum Empsinden der Farbe eine ganz andere, als das Vergleichen und Anerkennen der Farbe; denn das Object dieser Acte sei dasselbe, nicht aber das des äußern und innern Bewußtseins. Durch die Verschiedenheit der Objecte würden demnach beide, inneres und äußeres Bewußtsein, als

<sup>1)</sup> Ob der Gesichtssinn in der That eine von den andern Sinnen heterogene Potenz sei oder nicht, ist hier gleichgültig und kömmt erst im zweiten Theile des 2ten Capitels des 3ten Buches von der Seele zur Erörterung.

<sup>2)</sup> Albert der Große faßte das innere Bewußtsein als Urtheil über das vor= gestellte Object, welches zugleich als Act erkannt wird; wahrscheinlich indem er die Worte III. de an. 2. 425. b. 20—22 birect auf bas innere Bewußtsein bezog: Est igitur determinatio quaestionis huius totius, quod videmus nos videre et sentimus nos audire et secundum quemlibet sensum operari sensu communi, qui aliquo modo est idem cum particulari et aliquo modo diversus. Sunt omnes sensus unum in forma virtutis sensitivae, quae fons est virtutum sensuum particularium, et ipsi particulares sensus sunt sicut rivi ex communi fonte derivati: et hoc sensu communi est judicium cirea particulares actiones quae supt sensuum particularium. Et hoc modo reflectitur virtus sensitiva super se, quando judicat de se ipsa: sensus enim communis, qui formalis est reflectitur super particularem judicando sensibiliter de actione et operatione. Et hoc modo nihil prohibet, quando idem sit activum et passivum: agere enim quoddam est judicare et comparare componendo et dividendo, et hoc est sensus communis qui est formalis, recipere autem et habere formas sensibiles est pati, et hoc est sensuum particularium. Doch hat er eben diese Schwierigkeit nicht gelöst, wie die Borftellung ihrer selbst in der Borstellung gegeben sei. Gewiß ift in dem Urtheil eine Reflexion auf den Borftellungsinhalt gegeben, aber nicht jene Reflexion, welche den Vorstellungs act selbst zum Vorstellungs inhalt macht. Bgl. lib. II. de an. tr. 4. c. 8. Summa de homine tract. 1. 9. 34. a. 1. f. u.

heterogene Acte erkannt. Nicht weil das Wahrnehmen des Sehens nicht ein Empfinden der Farbe ift, fondern weil es überhaupt nicht eine auf Farben und Farbiges gerichtete Thätigkeit ift, kann es bem Gesichtssinne nicht als Function zugeeignet werben. — Auf diese Ausflucht entgegnet Aristoteles im Folgenden: 1) "Ferner ift auch bas Seben(be) irgendwie gefärbt: benn jede Empfin= dungspotenz ift aufnehmende (Materie) des Sinnesobjectes ohne Materie." Es könnte vielleicht scheinen, es sei biese Antwort eine überaus schwache und kaum beweisende; doch dem ist nicht jo. Wie ift benn das Geben felbst gefärbt? Offenbar in einem ganz andern Sinn als die Objecte. Der Unterschied liegt nach Uristoteles barin, daß die Farbe avev the Uhns in ber Seele ift, während sie  $\mu \varepsilon \vartheta$  ühns in dem Körper ist. Welches jedoch ist biese ύλη, welche die Farbe im Körper begleitet? Nach den Be= stimmungen ber Metaphysik ist diese Materie ber Farbe nicht bie Größe ober die Substang, sondern eine durch diese begrifflich frühern metaphnsischen Theile bedingte und reale Möglichkeit 2) in der Gattung der Farbe. Diese Materie, diese Möglichkeit ift eine reale durch die ihr begrifflich vorangehenden realen Bestim= mungen bes körperlichen Ganzen. Ohne diese Materie also ift die Farbe in der Seele, wenn sie mahrgenommen ist; sie wird nicht von einem in Möglichkeit Farbigem als foldem aufgenom= men, sondern von einer an dern Poteng. Die Poteng bes Gehens ift nicht eine Potenz ber Farbe, so baß burch ben Begriff und die Energie der Farbe das Formale dieser Gattung von Ener= gien ausgedrückt murbe; benn dann murbe die Farbe nicht ohne Materie aufgenommen, nämlich nicht ohne eine Materie in ihrer

<sup>1)</sup> l. c. §. 3. 425. b 22. 23.

<sup>2)</sup> In jeder Gattung ist Materie und Form zu unterscheiden: Metaph. XII. 2. 1069. a. 3. sq. nicht aus allen Gegenschen, sondern nur aus den conträren ist Entstehen, weil die Einheit der Materie die Bedingung des Werdens und Bergehens aus= und ineinander ist. a. 24. 25: πάντα δ΄ ύλην έχει, όσα μεταβάλλει, άλλ ετέφαν. 4. 1070. b. 19. sq. 25; sq. 5. 1071. a. 11. sq. 24. sq. άλλα δε άλλων αϊτια και στοιχεῖα, ώσπες ελέχθη, τῶν μή εν ταυτῷ γένει . . πλην τῷ ἀνάλογον. Die Principien, Materie, Form und Privation(sform), sind in den verschiedenen Gattungen nur der Analogie nach Gines. De an, III, 5, 430. a. 10. sq.

eigenen Gattung. Die Farbe wird vielmehr in einer heterogenen Weise in ber Seele aufgenommen, nicht in einer Poteng ber Farben, der Ton nicht in einer Botenz der Tone, sondern in der Potenz des Borftellens, des Bewußtfeins. Die Farbe und ber Ton, welche in dem empfindenden Subject felbft find, begründen baher keine wesentliche und formale Verschiedenheit, ba ja bas Formale ihres Inseins in der Seele nicht burch die Begriffe Farbe, Ton ausgebrückt ift, sondern durch die Weise ber bewuß= ten Inexistenz in der Seele als Borgestelltes. Diese formale Einheit, welche unabhängig ist von ber heterogeneität ber finn= lichen Qualitäten µεθ' ύλης, bezeichnet baber bie Beterogeneität und Ginheit ber Acte. Das innere und äußere Bewuftsein find baber homogen und in bemfelben Acte gleichzeitig gegeben, weil beide in der formalen Ginheit des Vorgestelltseins ähnlich sind. Wir bezeichnen dieses als die formale Energie des Inwohnens ber Objecte in ber Seele, weil offenbar kein anderer Begriff als solche bentbar ift, wenn die realen Gattungsunterschiede ber Db= jecte, welche mit der Mehrheit ihrer Materien verbunden sind, mit der Freiheit der Objecte von ihren Materien selbst weafallen Die Mehrheit der Materien setzt ja Heterogeneität voraus, und homogen ist bas, mas eine Materie hat. Wenn also bie realen Gattungkunterschiebe in ber Seele nicht von Gel= tung sind, so sind es die intentionalen Weisen der Inexistenz im Bewußtsein und Gefühle. Es werden ja überhaupt die wirklichen Qualitäten von der Seele nicht vorgestellt, sondern inten= tionale Gebilde, 1) "begwegen bleiben, auch wenn die Sinnes= objecte entfernt worden, die (Nach) Empfindungen und Phantas= men in der Seele." Das Object des innern und äußern Be= wußtseins ift also als Reales baffelbe, eine Energie ber Seele, welche einerseits Symbol einer andern Realität, andrerseits Thätig= keit und Wirkung der Seele ist. Das Sehen und die Farbe ift ein Accidens ber Seele, und von einer Gattung; maren also bie realen Gattungsunterschiebe bestimment, so ware gleichwohl klar, daß Sehen und Karbe von bemselben Sinne mahrgenom= men merben.

<sup>1)</sup> De an III. 2. §. 3.

Demnach kann keinenfalls bas innere Bewußtsein als Kunction eines andern Sinnes begriffen werden: benn entweder werden bie Unterschiede ber realen Objecte, 1) (ber Gigenschaften,) geltend gemacht: bann ift ein berartiger Unterschied zwischen ber gesehenen Farbe und bem Acte bes Sehens nicht vorhanden, ba beide iben= tisch und nur der Beziehung nach verschieden sind. Insofern bie Farbe in der Seele ift, ift diefe febend; ber Act und bas intentionale Object find richt verschiedene Accidenzen ber Seele, also begründen sie keine Heterogeneität ber Acte, in benen sie bewußt werben. Ober die Unterschiede ber psychischen Objecte unter= scheiben die Energien, also die Weisen der psychischen Ineristenz, insoweit diese die Grenzen der Synonymie und Homonymie beschreiben. Dann ift es bas Borgeftelltsein, ober Gebachtsein, wodurch das Formale des Inwohnens der empfundenen Objecte ausgedrückt wird. Die Unterschiede der realen Objecte fallen wenigstens als bestimmende weg, weil die Materien derselben nicht in der Seele sind. Also sind auch die Unterschiede der vor=

<sup>1)</sup> Thomas faßt in dieser Weise den Zweck der Abhandlung über die Identität von Act und Object: Cum igitur visus percipiat sensibile et actus videntis sit idem subjecto cum actu sensibilis, licet non ratione, relinquitur quod ejusdem virtutis est videre colorem et immutationem, quae est colore et visum in actu et visionem ejus. Comm. de an. Ill. 1. 2. f. cf. Albert ber Große summ, de hom. tract, I. qu. 34. a. 1: Dicendum quod eodem visu secundum actum vides me videre album quo video album secundum quod reductum est in sensum communem. [Mue Einzelempfindungen find nämlich so auf den Gemeinfinn zurückzuführen, bag erft in biefem die primären Qualitäten mit ben besondern Qualitäten fich verbinden: Apprehensio autem sensati proprii convenit ei (bem Gemein= finn) per posterius, sc. in quantum sensatum proprium est in sensato communi ut in subjecto: sed apprehensio actuum convenit ei per accidens, sc. in quantum unusquisque propriorum reducitur in ipsum. 1, c.] Sicut enim probatum est supra, sensus et sensibile idem sunt actu, quia actus quandoque nominatus est ex parte sensibilis et ex parte sensuum . . . . Unde cum videre nihil aliud sit, quam uti visu in perceptione visibili, non oportet alium actum habere ad cognitionem illius actus. Vel dicatur melius, quod ad cognitionem objecti exigitur actus, per quem est conversio super objectum: sed quia actus immediate egreditur a potentia, propter hoc ad cognitionem actus non exigitur alius actus.

gestellten Objecte nicht von formalem Einfluß; noch viel weniger die Unterschiede der Beziehung, und ein solcher Unterschied ist ja zwischen dem Acte des innern und äußern Bewußtseins. — Der Schlußsatz, welcher demnach aus den aristotelischen Erörterungen des ersten Theiles unseres Capitels gezogen werden muß, ist die Thesis: Die Acte des sinnlichen Wahrnehmens sind in sich selbst vorgestellt und wahrgenommen. Zugleich erhellt, in welch' innerem und nothwendigem Zusammenhang die Untersuchung über die Subjectivität der sinnlichen Wahrnehmung mit der Frage nach den Beziehungen des innern und äußern Bewußtseins zusammenhängt. Naturgemäß mußte sich die Erörterung 425. d. 25—426. d. 8. an die Lehre vom innern Bewußtsein anknüpsen.

Aus unserer gangen Erörterung geht hervor, daß die Beweise, aus welchen die Selbstgegenwart der sinnlichen Wahr= nehmungen als Consequenz hervorgeht, baffelbe für alle Gattun= gen psychischer Acte verlangen. Die Gefühle und Affecte sind burch sich selbst in berselben formalen Weise in ber Seele gegenwärtig, wie durch sie die vorgestellten und mahrgenommenen Objecte. Ebenso sind die geistigen Vorstellungen und Urtheile, Gefühle und Strebungen in der eigenthümlichen Weise ihrer Gattung (nicht ihrer Art) der Seele durch sich selbst inwoh= nend. Der Grund dieses allgemeinen psychischen Gesetzes liegt in bem allgemeineren metaphysischen Gesetze, daß jede formale Ursache durch sich selbst bas sei, was durch sie bas Ding (die Seele) wird. Seine Anwendung auf das innere Bewußtsein ift burch die Thatsache vermittelt, daß die Objecte, als der Seele inwoh= nende, ohne Materie in ihr sind, d. h. daß die Unterschiede der Objecte als solcher nicht die Potenzen vervielfältigen; vielmehr brückt die eigenthümliche Weise des Inwohnens den formalen Character bes Actes aus, welcher bemnach burch sich selbst nicht farbig, sondern vorgeftellt in der Seele ift.

## Fünftes Capitel.

Von der sinnlichen Vergleichung der wahrgenommenen Objecte.

Durch die äußere und innere Wahrnehmung kömmt eine reiche Menge heterogener und conträrer Objecte zum Bewußtsein der sensitiven Seele: Farben, Töne, Gestalten, örtliche und zeitsliche Bestimmtheiten, Härte und Näße, Wärme und Schwere, Richtung und Dauer; die ebenso verschiedenen Acte der Seele selbst, das Sehen und Hören, Tasten und Niechen, Schwerz und Lust, Neigung und Abneigung, Hoffnung, Erwartung, Furcht, Begierde, Zorn, Zweisel und Angst u. s. f. Diese Objecte des Bewußtseins bleiben jedoch auch im Thiere nicht in der Art, wie sie zuerst aufgenommen wurden, getrennt von einander; sons dern sind theils ursprünglich schon in ihrem Entstehen, theils erst allmählig in mannigsachem Wechseleinsluß auseinander, so daß sie sich verbinden und oft derart verschwelzen, daß es schwierig ist, die einsachen Elemente und die verschiedenen Quellen zu scheiden.

Die Thatsache berartiger Associationen bei ben rein sensistiven Wesen ist wol kaum zu bezweiseln; aber bieses ist schwieserig zu untersuchen, was diese Verbindung der Vorstellungen sei, und welches ihre Bedingungen seien. Aristoteles handelt hievon im zweiten Theil unseres Capitels; wir solgen seiner Untersuchung auch aus dem Grunde, weil sie eine Vestätigung einiger Sätze bes vorigen Capitels enthält.

## Artikel 1.

Die Bergleichung und Unterscheidung heterogener ober contrarer Objecte verlangt die Einheit des Actes, in welchem fie sich vollzieht.

"Jeber") Sinn ist auf sein Object hingeordnet, indem er sich in dem Organe, insofern dieses ein solches ist, vollzieht, und unterscheidet die Unterschiede seines Objectes: so das Gesicht das Weiße und Schwarze, der Geschmack süß und bitter. Aehnlich verhält es sich auch bei den andern." Die Thatsache ist unleugbar, daß wir und auch die Thiere die conträren Objecte unterscheiden. Welcher Natur ist aber diese Function? ist sie eine Vorstellung oder ein Urtheil? oder etwas anderes, von beiden verschiedenes? Jedenfalls ist die Vergleichung und Unterscheidung nicht an sich ein Urtheil, sondern wird es dadurch, daß das durch die Vergleichung als unterschieden oder ähnlich Vorgestellte als solches anerkannt wird. Die vollkommene Unterscheidung, Verbindung und Trennung ist demnach ein Urtheil.

Es scheint bemnach, daß das Unterscheiben zuerst, wie alles Denken ein Vorstellen sei, wenn aber dies, so frägt sich: ist das Unterscheiben in einer eigenen Classe und in einem Acte des Vorstellens gegeben, oder ist es nur das gleichzeitige Vorstellen mehrerer Objecte in einem oder mehreren Acten? In einem Acte nämlich, wenn die Objecte nicht heterogen sind, in mehreren, wenn sie heterogen sind. Dann wäre die Vorstellung des Unterschiedes zweier Objecte gegeben mit der (gleichzeitigen oder unmittelbar successiven) Vorstellung beider Objecte. Weiß und schwarz ist als unterschieden vorgestellt, wenn es gleichzeitig vorgestellt wird, wie ja auch die Vorstellung der Identität des Weißen mit sich selbst nicht Resultat eines besondern Processes, sondern mit der Vorstellung des Weißen unmittelbar gegeben ist.

Da hier jedenfalls eine Einheit des Actes mitgegeben ist, so hat diese Beantwortung der Frage für conträre Objecte keine Schwierigkeit; denn mehrere specifisch-verschiedene Acte sind gleichszeitig nicht als mehrere möglich, da die Einheit des Accidens durch

<sup>1)</sup> De an. 111. 2. §. 10. b. 8.

bie Homogeneität bestimmt ist. Nur das muß bezweiselt werden, ob auch in der Vorstellung des Conträren die Erkenntniß des Unterschiedes zusammenfalle mit der Erkenntniß der Objecte, in der Weise, daß die Summe aller gleichzeitigen oder unmittelbar auseinander folgenden Sinzelvorstellungen durch diese Gleichzeitigefeit allein zur Vorstellung des Unterschiedes aller dieser Sinzelobjecte würde. Doch diese Erörterung ist, weil sie auch zur Erklärung der Unterschiedung der heterogenen Objecte nothwendig ist, leichter und klarer an jenem Orte zu führen.

"Da 1) wir jedoch auch das Weiße und das Süße und ein jedes der Sinnesobjecte mit jedem vergleichen, (so ist zu fragen,) wodurch nehmen wir wahr, daß sie unterschieden sind? Ofsenbar durch eine Wahrnehmung (oder durch einen Sinn); denn es sind Sinnesobjecte. . . Nicht aber Getrennten kömmt es zu, zu erstennen, ein anderes sei das Süße, als das Weiße; sondern ein em Einzigen muß beides ofsenbar sein. Denn sonst wäre es auch ossenbar (bewußt), daß etwas ein anderes und ein anderes sei, wenn ich das Eine, Du das andere wahrnähmest. Eines muß sagen, es sei ein anderes und anderes; so verhalten sich nämlich süß und weiß. Eines also sagt es; wie es aber sagt, so erkennt es und empfindet es."

Dies ist gewiß, daß die Verschiebenheit der Subjecte, der Seelen eine Vergleichung unmöglich macht. Aber dies ist frag-lich, ob eine Einheit des Subjectes bei Verschiedenheit der Acte die Vorstellung des Unterschiedes möglich mache. Es hängt dies ab von der oben erwähnten Frage, ob die Vorstellung des Unterschiedes mehrerer Objecte die Summe der addirten Einzelvorstellungen sei? ob etwas mehr als die einzelnen Objecte vorgestellt werde, wenn sie als verschieden und ähnlich der Seele gegenwärtig sind? Wenn die Erkenntniß, daß weiß und süß an demselben Orte sind, nichts ist als die Summe, nicht das Product der Erkenntnisse, dieses Weiße sei hier und jenes Süße sei hier, dann allerdings ist kein Grund vorhanden, zu bezweisseln, daß in mehreren gleichzeitigen Acten die Erkenntniß des Unterschiedes der heterogenen Objecte möglich sei, wenn nur die

<sup>1)</sup> De an. 111. 2. 426. b. 12.

Seele eine ift. Wenn bagegen die Vorstellung des Unterschiedes oder der Achnlichkeit oder irgend einer Beziehung zweier Objecte nicht die einfache Summe ihrer Einzel-Vorstellungen ist, sondern eher ein Product des gleichzeitigen Bewußtseins beider Objecte, ein neuer Bewußtseinsinhalt, dann ist die Einheit des bewußten Subjectes nicht genügend. Denn die erkannte Beziehung beider Objecte zueinander ist in keiner der beiden Vorstellungen enthalten oder vorgestellt; und doch ist sie vorgestellt in der Seele; also ist dieses entweder in einer dritten höhern Vorstellung, oder in der ersten, ursprünglichen, in welcher beide Objecte nach ihrer

Beziehung zueinander vorgestellt maren.

Indeß ist in der That die Erkenntniß der bezüglichen Ver= hältnisse mehrerer Objecte dem Inhalt nach verschieden von der fummarisch-gleichzeitigen Erkenntniß ber einzelnen Objecte. Denn ware sie dieses nicht, und ber Inhalt ber in mehreren Vorstellungen gedachten Termini gleich dem Inhalt der aufeinander bezogenen Termini in dem Vergleichungsacte, so mußte die summarische Bejahung ber einzelnen Vorftellungsobjecte und die Bejahung der Beziehungen berfelben, wie sie von ber Seele gebacht werben, nothwendig entweder gemeinsam mahr ober gemeinsam falsch sein. Die summarische Vorstellung ist jedoch bann mit Wahrheit zu bejahen, wenn die einzelnen Vorstellungen sämmtlich zu bejahen find; also mußte die von der vergleichenden Geele gedachte Beziehung berselben mahr sein, wenn jedes ber gleichzeitig (ober schnell successiv) gedachten Objecte mit Wahrheit anerkannt werden müßte. Dies jedoch ist nicht richtig: benn wenn auch wahr ist, daß ich jene Glocke in dieser Dertlichkeit sehe, und diesen Schall von jener (abfoluten) Entfernung her höre, so ist boch nicht nothwendig mahr, daß beide, Ton und Glocke an demfelben Orte seien. Es mußte bemnach gesagt werben, wenn zwei Qualitäten mit relativen Entfernungen gedacht werden, bann sei burch ihre einfache gleichzeitige Gegenwart in ber Seele klar, daß ihre Ent= fernungen die gleichen ober verschiedene seien; und nothwendig sei mit der Wahrheit der beiden vorgestellten relativen Entfer= nungen die Wahrheit der Beziehung gegeben: ebenso wie in der Wahrnehmung einer Fläche nothwendig der eine Theil als örtlich von bem andern verschieden gebacht werben muß. Obgleich jedoch dieses richtig ist, ist baburch nicht die Gleichheit des Inhaltes aller Einzelvorstellungen (selbst in dieser Beschränkung) und der verglichenen Vorstellungsobjecte als solcher bewiesen. Denn wenn auch die Einsachheit der Vorstellungsgegenstände eine unmittels dare Einsicht, ein nothwendig wahres Urtheil über die Beziehungen ermöglicht, welche zwischen denselben stattsinden, so solgt aus ihr nicht die schlechthinige Unverwitteltheit des Vergleichungssprocesses.

Wenigstens müßte das Urtheil, in welchem die Seele die gebachte Relation ausspricht, eines fein, ba bie Seele ja, wenn sie durch zwei Urtheile dieselbe behauptete, durch jedes Urtheil baffelbe ganz behaupten mußte. Denn aus ber gleichzeitigen Vorstellung ergabe sich ein Urtheil über die Beziehungen beiber Objecte zueinander, in welchem nothwendig beide Termini mitein= geschloffen sein muffen, wenn beren Ibentitäts= ober Berschieben= heitsverhältnisse beurtheilt werden sollen. Würden also zwei Ur= theile burch bie zwei Vorstellungen erzeugt, so mußten beibe Borstellungsobjecte in jedem Urtheil miteingeschlossen sein; ware in jedem Urtheil nur die Entfernung des einen Terminus aner= kannt, so wäre in beiben zusammen nichts bezüglich ber Sbentität und Berschiedenheit ber zwei Entfernungen anerkannt, felbst bann nicht, wenn die anerkannte Entfernung in jedem Urtheil als eine nach einem gemeinsamen Maß gemessene enthalten ift. Wenn ich anerkenne, die Glocke sei 20 Schuhe entfernt, und auch in einem zweiten Urtheil, der Schall sei aus einer Entfernung von 20 Schuhen, so ist trot der Einfachheit der Verhältnisse die Gleichheit der Entfernung der Glocke und des Schalls nur in einem besondern, dritten, Conclusionsurtheile anerkannt, welches die beiden Vorstellungen in sich vereinigt. Es wäre bemnach ein Urtheil über zwei Vorstellungen in ber Seele; dieses aber setzte voraus, daß das Urtheilsvermögen ein an= deres und höheres Thätigkeitsprincip, als das vorstellende Ber= mögen sei. Diese Anschauung jedoch, welche Borstellung und Urtheil dem Vermögen nach trennt, ist nicht die des Aristoteles. Ein Urtheil ist bei ihm nur möglich mit der Einheit der beurheilten Borftellung: weil beibe bem Acte nach ibentisch find.

In der That ift die Einheit der Borftellung ') nothwendig anzunehmen, wenn eine Vergleichung ober Unterscheibung möglich sein soll. Die Vorstellung nämlich ift zu befiniren als jener Act ber Seele, in welcher dieser ein Object nach dem Gegensatze bes Deut= lichen und Undeutlichen gegenwärtig ift. (Im Gefühle find bie Objecte inexistent nach dem Gegensatz des Angenehmen und Unangenehmen; im Urtheile nach dem Gegensatz des Wahren und Falschen; im Willen nach dem Gegensatz bes Guten und Uebeln.) Durch biefe Definition ift der wesentliche Zusammenhang der vorstellenden und unterscheiben ben Thätigkeit nabe gelegt. Alles ift insofern vorgestellt, als es in der Weise des Deutlichen in der Seele ist; beutlich aber ift das scharf in sich und von andern unterschiedene. Die unterscheibende Thätigkeit ist bemnach ber formale Character ber vorstellenden Seele: insofern die Seele unterscheibet, stellt sie vor. Jede Einheit des Unterscheidens ift demnach gegeben in einem Acte bes Vorstellens, mögen auch die Termini noch so sehr verschieden sein, denn die Heterogeneität derselben ift nur von materieller Bedeutung. Sede einheitliche Unterscheidung begründet daher die Einheit des Actes, in welchem das Object unterschieden, b. i. mehr ober weniger beutlich, b. i. vorgestellt in der Seele ift. Nur insofern, als eine Bergleichung und Unter= scheidung bezüglich heterogener Objecte möglich ist, sind diese in einer Vorstellung vorstellbar: nach den gemeinsamen, primären Qualitäten, und etwaigen Analogien. Denn bies scheint in ber Erfahrung durchaus nicht begründet, daß die Seele durch eine Rraft gleichzeitig mehrere Acte setzen könne: obgleich dies viel= leicht möglich ist, gleichzeitig mehrere Objecte zu benken; jedoch nur unter einer einheitlichen Beziehung, burch welche die Ginheit

<sup>1)</sup> Aristoteles spricht dies an allen jenen Orten aus, an welchen er die Annahme eines sensus communis zu begünstigen scheint, wann er nämlich das πρώτον αλοθητικόν und dessenseit sinheit als δύναμις bezeichnet, welcher natürlich ein Act entsprechen muß. cf. de somno 2. 455. a. 15: ἔστι δὲτις καὶ κοινή δύναμις ἀκολουθοῦσα πάσεις, ἢ καὶ ὅτι ὁρῷ καὶ ἀκούει αλοθάνεται (ΕΥ.)' οὖ γὰρ δὴ τῆγε ὄψει δρῷ ὅτι ὁρῷ, καὶ κρίνει δὴ καὶ δύναται κρίνειν ὅτι ἔτερα τὰ γλυκέα τῶν λευκῶν, οὔτε γεύσει οὔτε ὄψει οὔτ ἀμφοῖν, ἀλλὰ τινι κοινῷ μορίφ τῶν αλοθητηρίων ἀπάντων. ἔστι μὲν γὰρ μία αἴσθησις καὶ τὸ κύριον αλοθητήριον ἕν.

bes Actes bestimmt ist. Je enger und je wesentlicher die Beziehung ist, welche zwei Objecte verknüpft; je weniger Termini der Relationen betrachtet werden, desto leichter und desto allseitige intensiver wird die gleichzeitige Vorstellung sein können. Gewöhnslicher scheint jedoch die Thatsache zu sein, daß nur ein Terminus direct, der andere Terminus nur mitgedacht wird: ebenso schwächt die Betrachtung des einen Theiles einer Sensation die Intensität des anderen, wenngleich beide unter einem Gesichtspunkt betrachtet werden. Frgendwie jedoch wird der zweite Terminus immer mitgedacht, die wenn auch zum Phantasma herabgeschwächt. Durch die Succession der einzelnen Theile eines Unterscheidungsactes wird jedoch die Einheit desselben nicht ausgehoben. Es ist demand nothwendig anzunehmen, daß die unterscheidende Thätigkeit als solche einen einheitlichen Vorstellungsact begründe. Ist jedoch diese Einheit der Vorstellung eine aus zwei Einzelvorstellungen

<sup>1)</sup> Bgl. Ulrici, Gott und der Mensch. I. Leipzig 1866. 312: "Aehnlich ergeht es uns bei ber Verknüpfung unfrer Borftellungen (Worte), beim Denken und Sprechen. Zunächst ift ihre Berknüpfung nur baburch möglich, bag bie Borftellungen von einander unterschieden find, und daß wir fie, indem wir fie verknüpfen, von einander unterscheiben . . . . Sodann aber ift ihre Berfnüpfung keineswegs ein Zugleich= ober Zusammenbenken, sondern ein Un= einanderreihen berselben. Dies Uneinanderreihen . . . . geschieht nur wiederum mit folder Schnelligkeit, daß auch bier ber Schein entsteht, als feien alle, oder wenigstens die unmittelbar miteinander verknüpften Vorstellungen gleich= zeitig in unserem Bewußtsein gegenwärtig. Dennoch ist auch dieser Schein ein bloger Schein. Davon können wir uns leicht überzeugen, wenn wir auf unser Sprechen etwas genauer achten. Wie oft begegnet es uns, daß wir den Obersat vergessen oder nicht deutlich in der Erinnerung haben, indem wir ben Nachsatz hinzusugen. Diese eine Thatsache beweist zur Evidenz, daß feineswegs bie Borftellungen, die wir bentend verknüpfen, im Bewuftfein bleiben, sondern aus ihm schwinden, denn sonft konnten wir fie nicht vergessen und brauchten uns ihrer nicht zu erinnern. Dies Schwinden ift allerbings kein plötliches Uns- ober Wegfallen, sondern ein allmäliges, wenn auch rasches Zurudtreten aus bem Bewußtsein in bas sogenannte Gebachtnig." Gleichwohl ift eine, wenn auch ichwächere Borftellung, des im Obersate gebachten Urtheils auch beim Aussprechen des Rach= oder Schluffates noth= wendig. Es ergiebt fich dies aus der Erfahrung, daß wir einen Schlug nicht ziehen können, wenn uns die Prämissen völlig unbewußt geworden sind, und daß wir den Nachsatz nicht aussprechen können, wenn wir den Vordersatz völlig vergessen haben. cf. Analyt. post. ll. 21. a. 34.

resultirende dritte oder die ursprüngliche? Im ersten Falle würde jedes Unterscheiben wesentlich ein Schluß sein, der sich etwa in folgender Grundform vollzöge: Die Glocke ift 10 Glen ent= fernt; der Schall ist 10 Ellen entfernt; also ist die Glocke und ber Schall gleichweit entfernt. Es ist ber Obersatz vorausgesett: Wenn zwei Objecte je 10 Ellen entfernt sind (dieselbe relative Ent= fernung haben), so sind sie gleichweit entfernt (so haben sie bieselbe absolute Entfernung.) - Diese Schlufweise giebt Evidenz, wie leicht erhellt: nicht so wurde es sich verhalten, wenn die Ein= zelentfernungen ber Glocke und bes Schalles nicht nach einem Maße relativ ausgedrückt waren, sondern jo, wie sie in der Sensationsvorstellung gegeben find. Die unmittelbare Evidenz bes Schluffates murbe sogar schon aufhören, wenn jede Ginzelent= fernung zwar nach einem Mage, jedoch nicht nach einem gemein= samen (etwa Meter und Elle) Mage relativ bestimmt wäre. — Da nun den Thieren das Unterscheiden, nicht aber das Zählen und Meffen zukömmt, (benn letteres fett abstracte Vorstellungen poraus), so kann der Unterscheidungsproces in der sensitiven Seele kein Schlugverfahren sein. Wie muß jedoch die fensitive Bergleichung gebacht werben? Es scheint uns die Denkvergleichung wie die Vergleichung der Motive weniger ein spontanes Bethätigen ber Seele bes Thieres, als vielmehr ein Bestimmtwerben berselben burch bas Gesammtproduct seiner Vorstellungen und Gefühle zu fein. Wie bas Thier nicht zwischen mehreren Ge= fühlen als Motiven seines Thuns mählt, ebensowenig bildet es im Hinblick auf Prämissen ein neues (einsichtsvolles) Urtheil. Vielmehr verbinden sich die heterogenen Vorstellungen 1) nach ihrer gemeinsamen Relation zu einer Associationsgruppe um eine gemeinsame (primare) Qualität, welche Gesammtvorstellung nach ben allgemeinen Gesetzen bes sensitiven Urtheils von der thieri= ichen Seele bejaht ober verneint wird. Das fensitive Unterschei= ben ist also nicht das Resultat einer Berechnung, sondern der unwillfürlichen Vereinigung der Farben und Tone und Wärme= empfindung zur Ginheit des Ortes und ber Geftalt, welche in ben einzelnen Empfindungen gleichmäßig zum Bewuftfein kamen.

<sup>1)</sup> cf. de an. 111. 7. 431. a. 20 bis b. 2.

Die thierische Vorstellung also und das thierische Urtheil, in welchem ein Unterschied oder eine Joentität erkannt wird, ist also ursprünglich schon Sine, nicht eine im Hindlick auf Prämissen gewonnene neue Erkenntniß.

Es könnte auch nicht wegen der Heterogeneität der Objecte, welche Termini der Unterscheidung werden, unsere Ansicht versworsen werden. Denn wenn auch in beiden Einzelvorstellungen der Glocke und ihrer Entfernung, und des Schalls und seiner Entfernung, diese Termini der Unterscheidung gedacht werden, so müssen dieselben in der dritten Vorstellung des Unterschiedes mitgebacht werden. Diese aber ist Eine und vereinigt heterogene Objecte: es wiederholt sich also dasselbe, was bezüglich des innern Bewußtseins gesagt werden mußte, es sei besser, sosort anzusnehmen, was doch einmal angenommen werden muß. Welches nämlich, müßte man fragen, ist das Gattungsobject dieses innern vergleichenden Sinnes? 1) Es sind nicht blos die Sensationen

<sup>1)</sup> Das formale Object dieses Sinnes wird von verschiedenen Philosophen ber ariftotelischen Schule verschieben angegeben; ein Zeichen, wie unficher ber Gemeinfinn in Ariftoteles begründet ift. Während Biele, besondere die Scholaftifer ber neuern und neuesten Zeit, als Object des Gemeinfinns die Senfation bezeichnen, faßt Albert der Große den Gemeinfinn als Borftellungs= vermögen ber zoira, gemeinsamen Qualitäten, Größe, Geffalt, Bewegung, Babl und Ort: Dicendum quod tres actus sunt sensus communis . . . sed non eodem modo conveniunt sensui communi. Apprehensio enim sensati communis est actus suus per se et per illum diffinitur. Apprehensio autem sensati proprii convenit ei per posterius, sc. in quantum sensatum proprium est in sensato communi ut in subjecto: sed apprehensio actuum convenit ei per accidens, sc. in quantum unus quisque propriorum reducitur in ipsum Summa de hom. tr. 1. q. 34. a. 1. sol. Auf den Ginwand, die Mehrzahl und Seterogeneität der gemeinsamen Gigen= icaften und Beziehungen vervielfältige die innern Sinne (eine Behauptung, welche Sanseverino ausspricht), erwidert Albert mit dem Hinweis, daß das Unterscheiden und Bergleichen, der eigentliche und formale Uct dieses Bermogens, diese Bielheit folder Gigenschaften in der Seele nothwendig macht. bamit nämlich eine Bergleichung ber sensata propria nach allen Seiten bin möglich werbe. Die Bielheit ber realen Gattungen biefer Eigenschaften hat baber nur untergeordnete, materiale Bedeutung. Summa de hom. tr. I. q. 33. a. 4.

Wie innig baber bas Berhaltnig bes Gemeinfinns und bes äußern Sinnes fein muffe, ift leicht ersichtlich, ba biese beiben Sinne nur bie Diffe-

eines Sinnes, sondern aller Sinne; ferner die übrigen sensitiven Functionen, die Gefühle und Stredungen. Diese Acte der versschiedenen Sinne sind jedoch auch heterogen, wenn sie durch die heterogenen Objecte bestimmt werden; also könnten sie selbst so wenig wie der Kreis aller Objecte Gattungsobject eines innern vergleichenden Sinnes werden. Es ist daher nothwendig anzusnehmen, in einem einzigen Acte (hiedurch ist die Auseinandersfolge verschiedener Objecte in demselben zeitlich-ausgedehnten Acte nicht ausgeschlossen), könnten heterogene Objecte gleichzeitig wenigstens in der Weise der Seele gegenwärtig sein, daß eine Qualität der Augpunkt ist, die andern dagegen in obliquo mitgedacht werden.

Dies ist auch durch die Ersahrung bestätigt, welche uns den Modus der Unterscheidung so darstellt, daß wir unsere Ausmerksamkeit abwechselnd bald auf den einen, dald auf den andern Terminus richten, ohne jedoch den Gegenterminus völlig aus dem Bewußtsein zu lassen. Aehnlich wie im Gesichtsbild bald hier bald dort der Kernpunkt sich findet, ohne daß die Seele die übrigen Theile deßhald gar nicht sähe, oder gar nicht im Bewußtsein hätte, so vergegenwärtigt sich die Seele überhaupt stets mehreres, indem sie die Richtung ihrer Ausmerksamkeit so veränzdert, daß sie jeden Punkt direct betrachtet, hiebei jedoch die Gesammtgruppe um diesen Augpunkt gruppirt.

Dasselbe ferner ergiebt sich aus der Folge des aristotelischen Textes, welcher von § 12 an die Frage bezüglich der Gleichzeitig= keit zum Objecte hat: 1) "Daß es also Getrennten nicht möglich

renzirung des im metaphysischen Sinne einzigen sinnlichen Borstellungsvermögens sind. Bgl. Biese, Philos. des Aristoteles. Berlin 1835. I. p. 323: "Es giebt daher außer den fünf äußern Sinnen noch einen Gemeinsinn, mit welchem jene so innig verwachsen sind, daß jedes einzelne Sinnesorgan nicht im Stande ist, den ihm eigenthümlichen Gegenstand wahrzunehmen, ohne jener allgemeinen ebenfalls gewahr zu werden; daher die einzelnen Sinnesorgane in ihrer Thätigkeit sich stets in den Gemeinsinn ressectiven."

<sup>1)</sup> BgI. außer Trenbesenburg Comm. de an. III. 2. 12. p. 444. 5., Thomas Comm. de an. III. 1. 3. d. Sicut enim illa qui indicat aliqua esse diversa, dicit aliquid unum et idem sc. quod alterum sit bonum et malum, sic etiam dicit, quando alterum sit. Dicit enim quod sit alterum tunc, quando indicat, et hoc ipsum, quando sit alterum, non dicit secundum accidens, ita quod ly quando referatur ad dicentem,

sei, Getrenntes zu unterscheiben, ist klar; aber auch dies (ist nothwendig), dass es auch nicht in getrennter Zeit (möglich sei zu unterscheiden). Denn wie dasselbe sagt, unterschieden sei gut und bos, so sagt es gleichzeitig, das Eine sei ein Anderes und das Zweite sei ein Anderes; dieses "gleichzeitig" ist jedoch nicht blos beziehungsweise (aufzufassen). Ich meine nämlich so (beziehungs-weise, wie es in dem folgenden Urtheil ist): Jetzt sage ich, es sei ein anderes, nicht aber (ist durch dieses auf das Subject bezogene Zetzt gesagt): jetzt sei es ein anderes (wann es sagt, das andere sei ein anderes). Aber so sagt es, sowohl jetzt, als daß es jetzt so sei; also gleichzeitig (erkennt es den Unterschied beider Objecte). Also ein ungetheiltes (unterschiedet) und auch in unzgetheilter Zeit."

Gegen die gleichzeitige Vorstellung und Beurtheilung erhebt fich jedoch eine Schwierigkeit: 1) "Aber es ift unmöglich, daß daffelbe, infofern es ungetheilt ift und in ungetheilter Zeit in entgegengesetzter Weise bewegt werbe; benn wenn es bas Suge (wahrnimmt), so bewegt biefes so ben Ginn ober ben Berftand; das Bittere entgegengesett; das Weiße in anderer Weise." Dies nämlich war ja bas Resultat ber frühern Entwicklung ge= wesen, daß die Termini der Unterscheidung in ungetrennter Zeit vorgestellt werden müßte und zwar von dem Sdentischen und Ginen. Wie löft sich nun biefe Schwierigkeit? 2) "Ober ift etwa das Unterscheidende zwar zugleich und ungetheilt und un= getrennt ber Zahl nach, bem Sein nach jedoch geschieben? Es verhält sich also etwa so, daß es in einer Beziehung getrennt bas Getrennte mahrnimmt, in anderer als ungetreunt: Dem Sein nach als getrennt, bem Ort und ber Zahl nach ungetrennt." Ob in diesen Worten von Aristoteles die mahre Lösung ange=

ut puta, quia nunc dicit quod est alterum, si non diceret, quod nunc est alterum. Hoc enim esset per accidens, respectu ejus quod dicitur, sed sicut nunc dicit, quod est alterum: ita dicit quod nunc sit alterum. Hoc autem non posset esse, nisi simul ea apprehenderet, id est in illo instanti, in quo indicat ea esse altera. Manifestum est ergo, quod simul cognoscit utrumque.

¹) § 13. 426. b. 29. sq.

<sup>2) § 13. 427.</sup> a. 2.

geben werde, oder ob nur eine scheinbare, welche im Folgenden zurückgewiesen werbe, ist zwischen ben Erklärern strittig. 1) Denn Aristoteles erhebt sofort eine Schwierigkeit gegen biesen Lösungs= versuch: nur die Verfolgung seines Gedankenlaufes und die Prüfung des Gesagten können die mahre Lösung erkennbar machen, welche burch die Ausbrucksweise nicht ganz beutlich erscheint. 2) "Ober ist dieses unmöglich? denn der Möglichkeit nach ist bas Ibentische getrennt und ungetrennt, bem Sein nach aber nicht, sondern vielmehr 3) der Bethätigung nach getrennt, und es wäre nicht möglich, zugleich weiß und schwarz in Wirklichkeit zu sein, fo daß sie (bezieht sich auf das folgende ή αἴσθησις καὶ ή νόησις) die Bilder derselben (der Gegenfätze) nicht (zugleich) erleiden tonnten, wenn Sinn und Verstand so beschaffen waren." Welches ift nun ber Sinn und das Gewicht dieser Aporie nach den ver= schiedenen Lesarten? Denn möge man die § 13 versuchte Lösung für die wahre oder die falsche halten, so ist jedenfalls klar, daß Ariftoteles einen Ginmand in § 14 einführt. Der Ginn beffelben ist nach dem Texte U. W. der folgende: 4) Wenn von der

<sup>1)</sup> Die beiden Bemerkungen und die Uebersetzung, welche Kampe Erkth. des Aristoteles p. 108 u. 11. 1. 2. giebt, scheinen uns nur eine Darlegung seiner Erklärungsweise, nicht aber eine Begründung derselben zu enthalten. Er zeigt weder, welches denn der Grund der Frage sei: "oder ist dieses un= möglich," noch wie er die Schwierigkeit löse.

<sup>2) § 14. 427.</sup> a. 5. sq. "Der Möglichkeit nach ist das Joentische und Ungetheilte Gegensähliches, dem . . . . ."

<sup>3)</sup> So nach Trendelenburg Comm. 1. c. p. 446. § 14.

<sup>4)</sup> ή οὐχ οἶόν τε; δυνάμει μὲν γὰς τὸ αὐτὸ διαίςετον καὶ ἀδιαίςετον, τῷ δ' εἶναι οὔ, ἀλλὰ τῷ ἐνεργεῖσθαι διαιςετόν, καὶ οὐχ οἶόν τε ἄμα λευκὸν καὶ μέλαν εἶναι, ὥστ' οὐδὲ τὰ εἴδη πάσχειν αὐτῶν, εἶ τοιοῦτον ἡ αἴσθησις καὶ ἡ νόησις. De an. III. 2. 427. a. 5—9. Durch die recipirte Lesart wird der Sinn deutlicher: ... δυνάμει μὲν γὰς τὸ αὐτὸ καὶ ἀδιαίςετον τἀνάντια. In der Möglichfeit, abgesehen von actueller Vorstellung, ist das Subject die Gegensähe, getheilt (seiner psychischen Aufnahme nach, insosern es die Gegensähe aufnehmen kann) und ungetheilt (insosern es, wenn es in Beziehung zum Ucte gedacht wird, in welchem es die Gegensähe aufnehme, doch eine Potenz bleibt); dies wäre jedoch nicht bei dem Ucte der Fall, denn dieser müßte, wenn in ihm Gegensähe wären, aushören ein Uct, ungetheilte Realität zu sein, zwei Ucte können jedoch auch nicht in einer Potenz sein, also könnten nach der versuchten Lösung contrare Objecte nicht gleichzeitig gesehen werden.

wirklichen Bethätigung abgesehen wird, so ist bas Subject seiner Potenz nach sowol ungetheilt, wie getheilt, ober keines von beiden wirklich. Dies wird es vielmehr erft burch seinen Act. Wenn nun in der Seele die Contrarietät der Objecte ihre gleichzeitige Ineristenz unmöglich macht, so können wir nicht zugleich weiß und schwarz sehen; bieses aber widerspricht ber Erfahrung. Ober es müßte weiß und schwarz in zwei gleichzeitigen Acten vorgestellt werden; aber auch dies ist unmöglich, weil zwei Acte nicht gleich= zeitig in einer Potenz sein können. Die oben angegebene Lösung bes Einwands scheint bemnach nicht stichhaltig zu sein, benn sie läßt diese Thatsache, daß wir zugleich contrare Farben sehen kön= nen, widersprechend erscheinen. Es hatte sich ja auch für die Unterscheidung die Nothwendigkeit eines gleichzeitigen Bewußt= feins der Termini ergeben; diese jedoch, wenn sie auch für hete= rogene Vorstellungen möglich ist, ift es nach ber gegebenen Lösung nicht für homogene.

Wie jedoch löst Aristoteles den Einwand, den die erste Erstärung nicht lösen könnte? ') "Vielmehr ist sie (die alognois a, 9, in welcher die Unterscheidung sich vollzieht) ebenso wie sie Eine und Zwei ist, auch getheilt, gleich dem (Jeht 2), das viele Punkt nennen. Insofern dieses (das Jeht) also ungetheilt ist, ist das Unterscheidende (insofern es ein solches ist) Eines und zugleich, insofern es (das Jeht) aber getheilt ist, wird von demsselben Zeichen zweimal Gebrauch gemacht, zu gleicher Zeit. Insofern sweien Gebrauch macht, unterscheidet sie zwei, und empfindet Gestrenntes gewissermaßen selbst getrennt: insofern es aber Eines ist (das Unterscheiden selbst), durch Eines und zugleich."

In bieser Entwicklung ist mehreres zu beachten. Bor Allem tritt Aristoteles ber Anschauung entgegen, welche bie Einheit bes Unterscheidungsprocesses 3) nur als eine beziehungsweise, seine

<sup>1)</sup> l. c. 427. a. 9. sq. § 15.

<sup>2)</sup> So muß mit Brentano interpretirt werden, vgl. auch bezüglich ber Tertfritif bessen Psychol. bes A. p. 91. 92. n. 43. 44. 45. 46.

<sup>3)</sup> cf. de an. III. 7. 431. a. 20 bis b. 2: τίνι δ' επικρίνει τί διαφέρει γλυκύ καὶ θερμόν, εἴρηται μὲν καὶ πρότερον, λεκτέον δὲ καὶ ωδε. ἔστι γὰρ

Unterschiedenheit dagegen als einen Unterschied der Acte fassen wollte. Es verhält sich vielmehr entgegengesetzt: Es ist, wie wir oben nachzuweisen suchten, Einheit des Actes der Unterscheisdung und eine beziehungsweise Mehrheit in demselben anzunehmen. Denn es verhält sich wie mit einem Grenzpunkt, welcher nicht in Wirklichkeit, sondern nur in einer beziehungsweisen Aufsassung als Wehreres erscheint; von dem einen Acte wird ebenso wie von zweien Gebrauch gemacht.

Während dieses auch durch die frühern Aussassiungen der orizung ausgedrückt wird, ist die Beiziehung des Jeht, als Zeitzgrenze noch von besonderer Bedeutung. Es scheint nämlich, Aristoteles wolle durch diese Zeitgrenze die wegen der Contrarietät erhobenen Schwierigkeiten lösen, indem er die Gleichzeitigkeit ihrer (der Gegensätze) Vorstellung aufgiedt und den Moment des Wechsels der succedirenden Vorstellungen als Woment ihrer Unterscheidung faßt. In dem Augenblicke, wo zwei Empfindungen miteinander wechseln, erkennen wir beide Objecte und ihren Unterschied. Doch diese Erklärung hat viele Schwierigkeiten. 2)

έν τι, ούτω δὲ καὶ ὡς ὅρος. καὶ ταῦτα ἕν τῷ ἀνάλογον καὶ τῷ ἀριθμῷ ὅν έχει πρός έκάτεραν, ως έκεῖνα πρός άλληλα τι γάρ διαφέρει τό ἀπορεῖν πῶς τά μή (vgl. Brentano a. a. D. p. 94, 50.) δμογενη πρίνει ή τάναντία, οξον λευνόν και μέλαν; ἔστω δὴ ώς τὸ Α τὸ λευνόν πρὸς τὸ Β τὸ μέλαν, τὸ Γ πρός το Δ ως έχεινα πρός άλληλα; ωστε και ένναλάξ, εί δή τὰ ΓΔ ένι είη ύπάρχοντα, ούτως έξει ώσπερ καὶ τὰ AB, τὸ ἀυτὸ μὲν καὶ έν, τὸ δ' εἶναι οὐ τὸ αὐτό, κἀκεῖνο ὅμοίως. ὅ δ΄ αὐτὸς λόγος καὶ εἰ τό μὲν Α τὸ γλυκὸ εἴη, τό δε Β το λευκον. Die Einheit, von welcher Aristoteles ausgeht ift die Cinheit der Beziehung oder der Analogie nach. Diese besteht unter zwei Objecten, welche vom Sinne aufgenommen werden. Diese Einheit der Beziehung ist selbst nichts reales (wenigstens nicht nothwendig), außer in= sofern ihre Fundamente real find. Wenn also eine solche Ginheit der Beziehung in der Seele erscheint, so wird wegen der Proportion zwischen Object und Bild biese Einheit auch wirklich sein. Indem also die einzelnen Objecte in der Seele nach ihren gemeinschaftlichen Beziehungen vereinigt werben, werden die wirklichen Beziehungen erkannt. - Bürde das gu a. 27. die Einheit bes Organs bebeuten, fo wurde Ariftoteles fagen: Wenn bie vorgestellten Objecte als vorgestellte bem Subject nach Gins find, so find es auch die wirklichen.

<sup>1)</sup> Bgl. Brentano a. a. D. p. 92.

<sup>2)</sup> Auch die Analogie des 7ten Capitels desselben Buches von der Seele

Denn in einer Grenze, in einem Moment erkennen wir nichts, sondern nur in einer bestimmten Zeit, wenn diese auch noch so klein ift. — Ferner ift eine Unterscheidung unmöglich, wenn nicht beide Objecte gleichzeitig in der Seele sind, wenigstens das Eine direct, das Andere indirect und in obliquo. Es mag zwar aus physiologischen Gründen unmöglich sein, zwei unter sich entfernte Objecte zugleich zu sehen, aber die Erinnerung bes jett nicht gesehenen Objectes muß ber Seele gegenwärtig sein, wenn sie mehrere Entfernungen vergleichen soll. Wir können ja in der That keinen Schluß 1) mit Ginsicht ziehen, wenn die Prämissen nicht in dem Bewußtsein festgehalten werden. Es muß also sowol die zuerst betrachtete Farbe in der Erinnerung bleiben, als die zweite einige Zeit betrachtet sein: denn jeder auch noch so kleine Zeittheil ist endlich klein und kein Moment. - Auch wäre die deutliche, unterschiedene Apperception, zweier paral= leler Linien etwa, unmöglich; benn bieselben müßten unter sich und jede von der Fläche unterschieden werden; diese Unterschiede fönnten jedoch nicht in einem Momente erkannt werden, da a von b und von c, und b von c unterschieden werden müßte: 3 Farben, wenn auch mit fixirtem Auge deutlich sichtbar, waren nicht gleichzeitig vorstell= und unterscheidbar, weil 3 Objecte sich zeitlich folgend nicht in einem Momente wechseln, sondern in zwei Momenten: roth-weiß-schwarz. — Endlich wäre diese Weise der Lösung des Einwandes nicht im Einklang mit dem siebenten Ca-

spricht bagegen of. l. c. 431 a. 20 sq., an welchem Orte Aristoteles bie Lösung bes 2ten Capitels wiederholt, ohne die Zeitgrenze insbesondere hervorzuheben. Dies wäre doch nothwendig gewesen, wenn gerade der Moment der Succession die Möglichkeit des Unterscheidens erklären soll. Ferner erklärt Aristoteles die Frage (und Lösung) als dieselbe für heterogene und homogene Objecte bezeichnet. Dies wäre nicht der Fall, wenn die Sensationen mehrerer Sinne heterogen wären; denn als solche wären sie gleichzeitig vorstellbar und unterscheidbar, nicht jedoch durch das Jett.

<sup>1)</sup> Bgí. Analyt. post. ll. 21. 67. a. 34: οὐδὲν δὲ κωλύει εἰδότα, καὶ ὅτι τὸ Α ὅλφ τῷ Β ὑπάρχει καὶ πάλιν τοῦτο τῷ Γ, οἰηθῆναι μὴ ὑπάρχειν τὸ Α τῷ Γ οἶον ὅτι πᾶσα ἡμίονος ἄτοκος καὶ αὕτη ἡμιόνος οἴεσθαι κύειν ταὐτην οὐ γὰρ ἐπίσταται ὅτι τὸ Α τῷ Γ, μὴ συνθεωρῶν τὸ καθ' ἑκάτερον. b. 7. sq.

pitel bes Buchs über die Sinne und dem sechsten Capitel des Iten Buchs von der Seele. Nach dem letztern nämlich ist es dem Geiste, nach dem erstern Capitel dem sinnlichen Denken mög-lich, gleichzeitig mehreres vorzustellen, ') wenn es nur in sormaler Weise Eines ist. Hieraus löst auch Aristoteles, wie es uns scheint, den von der Gegensählichkeit der Objecte hergenommenen Einwand. So wenig als die Einheit der Grenze aufgehoben wird durch die Verschiedenheit dessen, was durch sie geschieden ist, so wenig wird der Act des Unterschiedens vervielfältigt durch die Vielheit des Unterschiedenen. Der Grund ist der, daß diese Vielheit nicht insofern sie Vielheit ist in jene Einheit eingeht, sondern in der formalen Weise jener. Die trennende

<sup>1)</sup> cf. de an. lll. 1. τὰ δὲ ἀλλήλων ἴδια κατὰ συμβεβηκὸς αἰσθάνονται αί αλοθήσεις, οθχ ή αθταί (T. V. W. cf. Brentano a. a. D. p. 97., welcher in dieser Stelle einen Hinweis auf den innern Sinn erkennt), 2222 \$\frac{\chi}{\eta}\ \mu ta, όταν άμα γένηται ή αἴσθησις ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, οἷον χολὴν ὅτι πικρά καὶ ξανθή\* οὖ γὰρ δὴ ἐτέρας γε τὸ εἰπεῖν ὅτι ἄμφω ἕν διὸ καὶ ἀπατᾶται, καὶ ἐὰν ἦ ξανθόν, χολήν οζεται είναι. Insofern die gleichzeitig empfindenden Sinne Eines find, erkennt die Seele die Identität der Objecte; wird diese Einheit als Einheit des Organs gefaßt, so ift mit diefer als solcher keine Möglichkeit einer Erkenntniß gegeben: diese kommt der psychischen Substang (fei fie geistig oder förperlich) nur durch Potenzen zu, welche in jeder Gattung find. Reine Substanz und kein Organ ift als solches Potenz psychischer Acte. Wenn also die Erkenntniß der Identität oder Verschiedenheit mehrerer Gegenstände eine Erkenntniß ist und den intentionalen Inhalt vermehrt, so ist sie ein zu der einfachen Summe der gesonderten Erkenntnig der einzelnen Objecte hingu= tretender Act, welcher Einer ift, weil sein Object Gines ift. Entweder folgt demnach, erkennt die Seele die Identität des Weißen und des Sugen durch drei Acte, nämlich durch die Wahrnehmung des Gesichtssinnes, deren Object das Weiße ohne Beziehung auf das Süße ist, und 2) durch die Wahrnehmung des Süßen für sich, welche dem Geschmacksfinn eignet, und 3) durch einen Act eines "(anzunehmenden) inneren Sinnes, welcher die Identität beider Objecte, die Beziehungen der in den Wahrnehmungen des Gefichts= und Beschmackssinnes für sich und gesondert empfundenen Objecte erkennt; ober - dies ift die andere Möglichkeit, - jene gleichzeitige Vorstellung heterogener Objecte ift ein Act, beffen Einheit burch die Einheit ber Beziehung, der Unterscheidung begründet ift. Dies aber ift als unmöglich ausgeschloffen, baß bie Summe gleichzeitig vorgestellter Objecte bie Erkenntniß ihrer Be= ziehung fei.

Grenze schließt allerdings das Getrennte irgendwie in sich, aber nicht so, daß sie hiedurch selbst getrennt würde. Insofern die Seele unterscheidet, schließt dieser Act allerdings das Unterschies dene ein; allein das formale Erfassen in der Weise des Unterscheidens oder Vorstellens ist nicht ein Unterschiedenwerden selbst. Was in der Seele als Object ist, ist in dieser nicht conträr noch heterogen, weil es ohne (seine) Materie in derselben ist. Alles aber ist, insofern es in verschiedenen Materien aufgenommen ist, heterogen; wird es nicht in der Materie aufgenommen, so hat es den Gattungscharacter und hiermit die Contrarietät verloren; denn Arten (Contrarietät) sind nur möglich, wenn eine Gattung vorhanden ist.

Es scheint uns daher nothwendig, daß die Beiziehung der orizur, des Zeitmomentes nur als zur Veranschaulichung der wahren Lösung dienend betrachtet werde. Die Wahl des Zeitmomentes oder einer kleinen Zeitdauer, in welcher die Seele urtheilt und unterscheidet, ist begründet durch die directe Beziehung der Zeit zur Einheit und Vielheit des Actes. Diese Beziehung wird daher von dem Philosophen im sechsten Capitel des dritten Buchs hervorgehoben. Wir können nämlich in ungetheilter Zeit diese oder jene Größe vorstellen, ohne daß wir deren eine Hälste in der Hälste der Zeit denken, und die andere Hälste in einer andern Zeit. Thun wir dieses, so haben wir mit der Größe die Zeit getheilt, und mit der Zeit auch den Act. Aehnlich empfinden wir und stellen wir eine bestimmte Gesichtsstläche gleichzeitig vor, ohne daß es nothwendig wäre, die Richtung des Auges und

<sup>1)</sup> De an. Ill. 6. 430. b. 6: τὸ δὲ ἕν ποιοῦν ὁ νοῦς ἕναστον. τὸ δὲ ἀδιαίρετον ἔπει διχῶς, ἢ δυνάμει ἢ ἐνεργεία, ουθὲν κωλύει νοεῖν τὸ ἀδιάιρετον, ὅταν νοῆ τὸ μῆκος ἀδιαίρετον γὰρ ἐνεργεία καὶ ἐν χρόνω ἀδιαιρέτω ὁμοίως γὰρ ὁ χρόνος διαίρετος καὶ ἀδιαίρετος τῷ μήκει. οὔκουν ἔστιν εἰπεῖν ἐν τῷ ἡμίσει τι ἐνόει (nicht ἐννοεί) ἐκατέρω οὐ γὰρ ἔστιν, ἄν μὴ διαιρεθῆ, ἀλλ' ἢ δυνάμει χωρὶς δ' ἐκάτερον νοῶν τῶν ἡμίσεων διαιρεῖ καὶ τὸν χρόνον ὰμα τότε δ' οἱονεὶ μήκη. εἴ δ' ὡς ἐξ ἀμφοῖν, καὶ ἐν τῷ χρόνω τῷ ἐπ αμφοῖν τὸ δὲ μὴ κατὰ ποσὸν ἀδιαίρετον, ἀλλὰ τῷ εἴδει νοεῖ ἐν ἀδιαιρέτω (νοἡματι cf. a. 28.) τῆς ψυχῆς κατὰ συμβεβηκὸς δὲ, καὶ οὐχ ἢ ἐκεῖνα διαιρετά, ῷ νοεῖ καὶ ἐν ῷ χρονω, ἀλλ' ἢ ἀδιαίρετα ἔνεστι γὰρ κάν τοὐτοις τὶ ἀδιαίρετον, ἀλλὶ ἴσως οὐ χωριστόν, ὁ ποιεῖ ἕνα τὸν χρόνον καὶ τὸ μῆκος. καὶ τοῦθ' ὁμοίως ἐν ἄπαντί ἐστι τῷ συνεχεῖ καὶ χρόνω καὶ μήκει.

der Aufmerksamkeit zu verändern. Würden wir unsere Aufmerk= samkeit zwois verschiedenen Theilen des mit fixirtem Auge em= pfindbaren Gesichtsbildes zuwenden, so würden wir nicht in jeder Zeit das ganze Bild vorstellen, sondern diesen Theil für sich in diefer Zeit, jenen Theil für sich in jener Zeit und in verschie= benen Acten, während wir auch das Gange in einem Acte betrachten konnten (ohne die Aufmerksamkeit zu theilen). Und doch sind auf der mit fixirtem Auge empfindbaren Fläche verschiedene Karben, 1) Gestalt und Größe erkennbar, ohne daß wir abstra= hirend diese einzelnen metaphysischen Theile für sich betrachten. Diese Wahrnehmung des Ganzen ift sogar das frühere; die Unterscheidung, d. h. die Sonderung und gesonderte Betrachtung der Theile, der metaphysischen (heterogenen) Theile wie der logischen und physischen das spätere, 2) theilweise über die sensitive Kraft hin= ausgehende. Wir denken die Gattungsbegriffe in den Artbegriffen mit den Differenzen, obwol wir beibe in getrennter Zeit und in zwei getrennten Acten benten können. Insofern wir diese zusammengesetzten Ganzen (ber Größe, oder ben Arten, oder den Gattungen nach zusammengesetzt) vorstellen, sind dieselben der Wirklichkeit nach ungetheilt, der Möglichkeit nach getheilt. 3) Immer

<sup>1)</sup> Bgl. dagegen Kampe a. a. D. p. 87, welcher die Wahrnehmung verschiedener Farben als successive behauptet, obgleich nicht einzusehen ist, warum Aristoteles die Tone gleichzeitig, die Farben zeitlich nacheinander im Bewußtsein erscheinen lasse; was Kampe bezüglich der Größe und Gestalt sagt, diesselben würden durch Bewegung des Auges wahrgenommen, ist zwar für größere Ausbehnungen richtig, jedoch nicht schlechthin, da jedensalls eine wenn auch kleine Kläche ohne Bewegung gesehen wird.

<sup>2)</sup> Bgl. Phys. I. 1. 184. a. 21: ἔστι δ' ἡμῖν πρῶτον δῆλα καὶ σαφῆ τὰ συγκεχύμενα μᾶλλον' ὕστερον δ'ἐκ τούτων γίνεται γνώριμα τὰ στοιχεῖα καὶ αὶ ἀρχαὶ διαιροῦσι ταῦτα . . . τὸ γὰρ ὅλον κατὰ τὴν αἴσθησιν γνωριμώτερον τὸ δὲ καθόλου ὅλον τι ἔστιν' πολλὰ γὰρ περιλαμβάνει ὡς μέρη τὸ καθόλου. Daher nennen auch bie Kinder bie Männer und Frauen, welche fie sehen, ξυίραπη Bäter und Mütter . . . ὕστερον δὲ διορίζει τούτων ἕκάτερον.

<sup>3)</sup> Bgl. Albert des Großen summa de hom, tract. I. q. 34. a. 2. Ob der Gemeinsinn gleichzeitig mehrere verschiedene Objecte vorstellen könne? Man könne in zweisacher Weise biese Frage beantworten, von Seiten des Gemeinssinns und von Seiten seines Objectes. In erster Beise sei der Act der

ist es die Seele, welche einigt und trennt, verschiedene Objecte unter einem Gesichtspunkt vereinigt vorstellt, oder dieselben in getrennten Acten für sich betrachtet. Doch ist hiedurch in dem einsheitlichen Acte nicht jeder Wechsel ausgeschlossen, nicht jener Wechsel nämlich, der durch die successive Veränderung der Ausmerksamkeit bezüglich der Theile des vorgestellten Ganzen, durch die Verschiedung des Augpunktes eintritt; denn jene Theile, welche nicht das directe Object der unterscheidenden Seele sind, werden im Beswüstsein nach ihrer Beziehung zum gegenwärtigen Gentrum des ganzen Vildes sesstenden. In jedem Momente also ist der Seele das Ganze gegenwärtig, aber bald vorzüglich diesem Theile nach, bald in anderer Weise. Der eine Act stellt in seinen verschiedenen Zeittheilen das Ganze in anderer und anderer Weise der Seele vor: so wird von der einen Zeit mehrmals Gebrauch gemacht, ohne daß deren Einheit verloren ginge.

Daß ber Grund ber Einheit und Vielheit ber Acte im Geifte und im Sinne berfelbe (bie einheitliche Beziehung nämlich, in welcher die Seele die Objecte auffaßt) fei, und warum und wie

gleichzeitigen Vorstellung mehrerer Objecte (3. B. der Größe und der Farbe u. dgl.), als Act bes Gemeinsinns ein einziger, als Act ber eigenthumlichen Sinne mehrere. Betrachtet man jedoch die Frage bezüglich ber gleichzeitig vorgestellten Objecte, so sei die Größe ober ber Terminus ber gemeinsamen Beziehung das formale und eine Object; materiale Bielheit finde fich, wenn wir die bezogenen Objecte für sich betrachten. Dieses meine Aristoteles, wenn er sage: bis utitur eodem signo simul: nämlich basselbe sensatum commune, quasi continuans album et dulce. Dicendum ergo ad primum quod diversa sensibila ex aequo simul non sunt secundum actum in sensu communi, sed diversa sensibilia habentia ordinem ad unum, in quo sunt ut in subjecto, bene possunt esse in sensu communi actu per speciem illius objecti. Similiter etiam diversa sensibilia habentia ordinem ad se invicem, ita quod iudicium sensus communis transeat ab uno in alterum, bene possunt esse in sensu communi. Cum enim omnis ratio convenientiae et differentiae sit in comparatione ad aliquid unum et idem, illud erit principium cognoscendi convenientiam et differentiam, et sic sensus communis speciem illius in se habet ut actum qui non est actus simpliciter sed per respectum ad illum, et per hoc etiam patet solutio ad secundum: quia sicut est identitas et diversitas in actu sensus communis, ita est etiam diversitas et identitas in tempore, quod mensurat illum actum.

eine gleichzeitige Vorstellung mehrerer Objecte möglich sei, entwickelt das siebente Capitel des Buches über die Sinne und ihre Objecte.

Es scheint diese Annahme, so beginnt Aristoteles die bezüg= liche Untersuchung, widersprechend zu sein; denn

1. 1) die größere und stärkere Bewegung hebt die schwächere auf; sei dieselbe nun stärker dem organischen Reiz nach oder durch die begleitenden Gefühle und Affecte, oder durch die spontane Energie der Seele. Dieses ist durch die Erfahrung bestätigt.

Ferner nehmen wir besser reine als gemischte Arten wahr, weil die sich mischenden Gegensätze gegenseitig geschwächt werden.

Aus diesen beiden Thatsachen folgt, daß auch die stärkere Vorstellung durch eine sich aufdrängende Empfindung, obgleich diese schwächer ist und daher unterdrückt wird, an Intensität verliert, weil sie sich theilweise aufhebt. Wären beide Neize gleich stark, so würde die Mischung gleichmäßig aus beiden, oder wenn sie nicht mischdar sind, würde gar keine Empfindung zum Beswußtsein gelangen. Hieraus folgt, daß es jedenfalls unmöglich ist, zwei Vorstellungen gleichzeitig im äußern Sinn zu haben.

2. 2) Da die Reize auf einen einzigen Sinn weniger verschiebenartig sind, könnte leichter eine gleichzeitige Wahrnehmung oder Vorstellungen zweier verschiebener Gesichtsbilder als heterogener Sensationsobjecte angenommen werden. Doch das Erstere ift unmöglich, weil die Contraria sich mischen. Außerdem ist es deßhalb unmöglich, weil in derselben ungetheilten Zeit in einer einzigen Potenz nur eine Energie sein kann; die Seele kann sich jetzt dieser Potenz nur einmal bedienen und nur einmal durch sie leiden. Um so weniger kann demnach ein Gebrauch derselben Potenz stattsinden in verschiedenen Sinnen: es ist unmöglich, daß zwei heterogene Qualitäten gleichzeitig in der Seele vorgestellt werden.

Diese wie die folgende Aporie setzt offenbar die Einheit aller äußern Sinne der Potenz nach vorauß, da beiden Aporien sonst jede dialectische Kraft mangeln würde.

<sup>1)</sup> De sensu 7. 447. a. 12 bis b. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. 447. b. 6-448. a. 1.

3. 1) Es ist unmöglich, daß dasselbe in ungetheilter Zeit in conträrer Weise bewegt werde; also kann durch einen Sinn conträres nicht gleichzeitig wahrgenommen werden. Noch weniger ist dieses daher für heterogene Objecte möglich.

Alle diese Objectionen scheinen bemnach nur eine specifisch unge= theilte völlig in sich gleichartige einfache Wahrnehmung für jede ungetheilte Zeit zuzulassen; es ist unmöglich, bies folgt aus ihnen, gleich= zeitig mehrere Farben oder Tone unvermischt wahrzunehmen. That= fächlich ist jedoch das Gegentheil der Kall; wenn auch der Kreis ein enger ist, so ist es möglich und leicht zu erkennen, daß mit firirtem Ange verschiedene Farben beutlich zu unterscheiden sind. Da auch nie Untheilbares wahrgenommen werden fann, so nehmen wir auch in der kleinsten Spanne Zeit mehrere Arten in der Gattung bes Ortes mahr. Wie ist also dieses thatsächliche, gleichzeitige Wahrnehmen zu erklären? Ober ist es nur Schein, 2) bag wir gleichzeitig sehen und hören, weil die Intervalle zu klein und baher unmerklich sind? Diese Annahme scheint Aristoteles nicht wahrscheinlich. Denn es wäre bann überhaupt unmöglich, ben Wechsel der Vorstellungen als successiv zu erkennen. Dies ist jedoch nicht der Fall; es ist im Bewußtsein der Wechsel der Rich= tung bes Sehens vorgestellt und leicht erinnerlich, daß die Theile eines größern Gesichtsbildes nicht zumal beutlich gemacht wurden. - Es würden ferner solche Objecte, welche in kleinen Zeittheil= den wahrgenommen werden, - und wir erinnern uns beffen, - gar nicht mahrgenommen. - Heterogene Sensationen könnten vereinigt nicht den Vorstellungslauf deutlicher machen, wie 3. B. die Gehörsphantasmen der entsprechenden Worte die Vor= ftellungsbilder der eigentlichen Objecte verstärken. Denn jede Vermehrung des Wechsels der Vorstellungen bewirkt eine Verminderung der Intensität und Deutlichkeit derselben. müßten aber die Wortphantasmen successiv mit den sachlichen Phantasmen in der Seele erscheinen, und demnach die Zahl bes Wechsels etwa verdoppeln. — Wenn in einem solchen raschen Vorstellungslaufe immer die unmittelbar folgenden Vorstellungen

<sup>1)</sup> l. c. 448. a. 1—19.

<sup>2)</sup> Lgl. l. c. 448. a. 19 bis b. 17.

gleichzeitig erscheinen würden, so würde auch die ganze Reihe gleichzeitig erscheinen. Schlechthin unmerklich kann bemnach bie fleinste Dauer nicht sein; es fann zwar eine Gebächtniftäuschung. jedoch keine gegenwärtige Bewußtseinstäuschung burch schnelle Succession rasch vorübereilender Bilder bewirkt werden. Außer= bem nöthigen früher entwickelte Gründe zur Verwerfung biefer Erklärungsweise, jene nämlich, welche bie gleichzeitige Inexistenz heterogener Objecte im Bewußtsein verlangen, wie das innere Bewußtsein und das Vorstellen selbst, ebenso das Schließen aus Brämissen; die Regelung und Lenkung ber Affociationen. Das innere Bewußtsein nämlich hat keine Evidenz, wenn nicht gleich= zeitig das äußere Bewußtsein actuell in der Seele ist, d. h. ein Object vorstellt; ebensowenig der Schluß. — Vorstellen ferner wäre unmöglich, da nichts schlechthin in sich Ununterschiedenes im sinnlichen Theile vorstellbar ift; benn alles ift in bem Grabe vorgestellt in der Seele, als es deutlich in ihr ineristirt. Deut= lich jedoch wird ein Object durch die Unterscheidung seiner Theile. Unterschieden ist jedoch nichts, das nicht von einem andern unter= schieden ist und als solches ber Seele gegenwärtig ift. — Eine Beherrschung des Vorstellungslaufes endlich ist nur dann mög= lich, wenn die leitende Idee stets gegenwärtig ift; methodisches Denken nur dann, wenn die wechselnden Vorstellungen gleich= zeitig mit der beharrenden Hauptvorstellung in der Seele sind und so jene zu verdeutlichen geeignet sind.

Wie ist dieses jedoch möglich, gleichzeitig mehrere Objecte im

Bewußtsein zu haben?

Sind es vielleicht örtlich verschiedene Theile der Seele oder ihres leiblichen Organs, wodurch sie verschiedene Bewegungen ersleidet? Ist es ein anderer Theil, wodurch sie Weiß und wodurch sie Grün und die andern Farben erleidet? Dies ist nicht mögslich: denn wie wäre es, wenn sie zwei gleich schwarze Dinge zumal sähe, oder zwei gleiche Gewichte zumal wöge? wir müßten zwei specifisch gleiche Organe annehmen; ferner ebensoviel Farbensorgane als Schattirungen, denn jede Schattirung ist specifisch verschieden von jeder noch so verwandten Schattirung. Diese Conssequenzen widersprechen jedoch der Psychologie und Physiologie. Wenn man sich auf die Zweiheit der Augen beruft, und der übrigen

Organe, so ist zu erwidern, daß aus den zwei Reizen in den zwei Organen eine psychische Energie wird: jene eine Vorstelstung aber ist es, von dem wir sagen, durch dieses nehme die Seele wahr. — Ferner würde eine willfürliche Vermehrung

ber Acte und Potenzen berechtigt sein.

"Wenn 1) also diese (verschiedenen Reize auf die zwei Augen) in einem und ungetheilten (Acte) empfunden werden, so ist es offendar, daß dieses auch für die andern (Sinne) gilt (z. B. für die Töne unter sich, welche etwa von zwei Seiten herstommend erschienen; ebenso für die übrigen Organe, welche entweder doppelt oder wie der Tastsinn ausgedehnt sind, so daß conträre Reize gleichzeitig eintreten können); denn eher scheint es ja, daß es für diese (conträre, aber homogene Reize) möglich sei, zumal (bewußt zu werden) als für heterogene."

Jest ist der Beweis für die Einheit dessen, wodurch die Seele verschiedene Contraria wahrnimmt, abgeschlossen. Die einzelnen Farben und Töne werden nicht in örtlich verschiedenen Theilen eines Continuums wahrgenommen, gleichen also hierin den materiellen Qualitäten, welche durch sie uns bewußt sind, nicht. Also kann durch diese örtliche Vertheilung der homogenen Sensationen ihre Gleichzeitigkeit nicht erklärt werden.

Jedoch nicht blos die homogenen, auch die heterogenen Sinnesobjecte werden nicht in verschiedenen örtlichen Theilen des Centralorgans empfunden. 2) "Wenn aber die Seele durch einen

<sup>1)</sup> De sensu 7. 449. a. 2—5; εὶ δὲ τούτων ἐν ἐνὶ καὶ ἀτόμφ αἰσθανεται, δῆλον ὅτι καὶ τῶν ἄλλων μᾶλλον γὰς ἐνδέχετο τούτων ἄμα πλειόνων ἢ τῶν τῷ γένει ἐτέρων ber Gegensat von τούτων und ἄλλων im ersten Satetheil fann nicht ber von homogenen und heterogenen, noch der von heterogenen und homogenen Objecten sein. Denn im ersten Kalle würde τούτων im zweiten Saththeil auf das erste τούτων bezogen werden müssen, was unstatthaft ift; auch gäbe es gar keinen Sinn.

Bürbe man annehmen, τούτων bes ersten Sages bezeichne heterogene Objecte, und ber Satz sei ein Schluß a potiori wie 448 a. 17. 18. und 447. b. 21—24, so wäre schwer zu begreisen, wie im Vorhergehenden von den heterogenen Objecten gesprochen worden sei; denn τούτων enthielte einen hinzweis auf eben Besprochenes. Weder in 448. b. 27. sq. noch in b. 29—449. a. 2 wird von heterogenen Objecten gesprochen, sondern von den homogenen.

<sup>2)</sup> εὶ δὲ δὴ ἄλλῳ μὲν γλυκέος, ἄλλῳ δὲ λευκοῦ αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ μέρει, ἤτοι τὸ ἐκ τούτων ἕν τὶ ἐστιν ἢ οὖχ ἕν. ἀλλὶ ἀνάγκη ἕν ἕν γὰρ τι τὸ αἰσ-

andern und andern Theil Süß und Weiß wahrnimmt, so wird aus diesen entweder Eines oder nicht. Aber nothwendig wird aus ihnen ein Eines: denn ein Eines ist der sensitive Theil. Aber welchen Eines ist dieser? Denn nichts Eines wird aus diesen. Nothwendig also muß es Eines der Seele sein, wodurch sie Alles wahrnimmt, wie früher gesagt wurde, eine andere Gattung jedoch durch ein anderes."

Schwierig ist es, die Bedeutungen der einzelnen Worte zu finden und den Text richtig zu ergänzen. Welches Eine meint Aristoteles unter jenem, das aus den verschiedenen Organen entstehen müßte? ein inneres Centralorgan? doch dann müßte man unten a. 8 dieselbe Bedeutung des &v, welches aus den mehreren Organen würde, annehmen, was unstatthaft wäre. Auch widerspräche diese Deutung der Analogie von 447. d. 1. und 448. d. 27—29., welche Stellen auf die Einheit des Borstellungsactes hinweisen. Es muß also aus den in den mehreren Organen entstandenen Empfindungen eine Vorstellung werden oder nicht. Wenn nicht Eine aus ihnen wird, dann wird angenommen, daß die Unterscheidung und Vergleichung und Beurtheilung der hetezogenen Objecte kein Product, sondern die Summe der gleichzeitigen Ineristenz heterogener Objecte in der Seele sei.

Nothwendig jedoch muß Eines, eine psychische Energie aus verschiedenen gleichzeitigen Reizen in verschiedenen Organen werden. Der Grund liegt darin, daß der sensitive Theil irgendwie Eines ift. Wenn nämlich die einzelnen Sensationen mehrere Acte sind, und ihre Einheit nur die Einheit des ersten Organes ist, so ist die Einheit des sensitiven Theiles in gar keiner Weise vorhanden, als insofern die ganze Seele Eine ist. Denn die vegetativen und begehrenden Kräfte wirken ebenso, wie die sensitiven in dem Herzen. Demgemäß beziehen wir a. 8: vivos odv exervo evos; auf die erste, von Aristoteles zurückgewiesene Annahme, daß die Seele durch ein anderes und anderes Organ heterogene Objecte empsinde, so daß der Beweisgang folgender ist: Wenn die Organe,

θητικόυ εστι μέρος. τίνος οὖν εκεῖνο ενός; οὖδεν γὰρ εκ τούτων εν. ἀνάγκη ἄρα εν τι είναι της ψυχῆς, ιξ ἄπαντα αἰσθάνεται, καθάπερ εἰρηται πρότερον, ἄλλο δε γένος δι ἄλλου.

in welchen die Seele heterogene Objecte empfindet, mehrere und verschiedene find, so wird aus diesen mehreren Sensationen ent= weber eine einheitliche ober nicht. Nothwendig muß jedoch eine einheitliche Sensation angenommen werden, weil ja sonst die Gin= heit des sensitiven Theiles (besonders wenn die Organe mehrere sind) gang und gar nicht vorhanden ware. Es muß also eine einheitliche Borftellung aus ben mehreren Sensationen werden. Dies ift jedoch nur möglich, wenn eine höhere Gattungseinheit ber beterogenen Qualitäten bieje zum Objecte einer Poteng vereinigt. Welche Gattungseinheit aber mare bies? es mirb ja aus beterogenen Objecten nicht Eines. (447. b. 1.) Mjo ift es nach bem Princip, daß die Heterogeneität ber Qualitäten die Acte und Potenzen vermehre, (und bieses Princip ift angenommen, wenn die Potenzen distocirt werden,) unmöglich, die Ginheit des fenfi= tiven Theiles zu mahren. Es folgt also, daß bas Organ, wodurch bie Seele Alles mahrnimmt, Eines ift als fensitives Organ; bie verschiedenen außern Organe aber find nothwendig, weil die verschie= benen Wirkungsweisen ber Körper burch verschiedene Qualitäten anders gebaute Organe verlangen. Wir sagten, es musse das Organ bes Empfindens eines sein als fensitives, weil baffelbe Organ auch vegetatives und appetitives Organ ift; also eines als pfochisches Bermögen. - Denn wenn dies nicht angenommen wird, fo ift es dieselbe Schwierigkeit, welche die Annahme mehrerer Organe un= möglich machte: es kann die Ginheit des sensitiven Theiles nicht aufrecht erhalten werden, auch nicht burch die Ginheit des Cen= tralorgans aller Empfindungen, weil auch die vegetativen und begehrenden Functionen in diesem Organe sich vollziehen, die Einheit des Subjectes also den einzelnen Empfindungen unter sich in keinem höhern Grad zukömmt, als ber Empfindung und ber Begierde und der Bewegung. Dies ist jedoch nicht annehm= bar. Es mare feine Einheit bes sensitiven Theiles, es gabe feinen sensitiven Theil, sondern 5 oder 7 Theile, welche sich ähnlich ver= hielten wie Begehren und Geben, begehrende und febende Boteng. Die Einheit, welche bie einzelnen Sensationen verbande, mare nicht die Einheit des aloGytuor, sondern des Körpers ober des Menschen. Lächerlich mare es aber bann, bag Aristoteles biese Einheit mit so großem Auswande hervorhebt und vertheidigt.

Der sensitive Theil ist bemnach einer als Vermögen, und daher nothwendig in einem Organe; die äußern Organe dienen der Vermittlung und Disposition der Reize.

Hieraus ergiebt sich klar der Gedankengang des folgenden Textes und die Lösung der Aporie, welche natürlich nur das Princip angiebt, ohne es auf die einzelnen Aporien ausdrücklich anzuwenden. "Insofern nun das Empfindende (alo Incido) des Süßen und Weißen der Energie (der Bethätigung) den mach

Zugleich erhellt aus dieser Stelle, wie wenig die Einheit des Subjectes unserem Philosophen als Erklärungsgrund fich darftellte (auch nicht für die heterogenen Db= jecte). Denn ware das Ere a. 27. auf die Ginheit des Subjectes zu beziehen, fo wurde nach der Proportion des realen und intentionalen Objectes folgen, daß das reale Schwarze und Weiße Gines bem Subjecte nach seien, wenn fie bemselben Subjecte als vorgestellt ineriftiren. Schwarz und Weiß können jedoch dem Subject nach verschieden sein und doch dem innern Ginen gleichzeitig bewußt sein. Betrachtet man mit Kampe (a. a. D. p. 108. 3.) diese Einheit bem innern Einen nach nicht als in die Proportion gehörig, so ist nicht einzusehen, wie Aristoteles aus dem Proportionsverhältnig etwas folgere: "A (Weiß) und B (Schwarz) das objective Paar verhalten fich wie C und D, das fubjective Paar, somit A zu C wie B zu D. Komme also CD dem innern Einen zu, so werde es sich wie AB verhalten, als ein und dasselbe und in Einheit, aber das Sein sei nicht dasselbe." a. a. D. Denn dadurch, daß CD als dem innern Einen zukommend begriffen wird, ift es eben als subjectives Baar begriffen. Aristoteles konnte baber ben Folgefat: el di ra IA Ere εἴη ὑπάρχοντα, οὕτως έξει, ώσπερ καὶ τὰ AB ... l. c. a. 27. nicht als Folge= satz anreihen: Er hätte nur das in den Prämissen Gesagte wiederholt. — Es muß daher diese Einheit des subjectiven Paares als eine derartige be= griffen werden, aus welcher auf eine analoge Einheit bes objectiven Paarcs

<sup>1)</sup> In anderer Weise ist es ja nicht benkbar, daß das Sensorium balb der Energie nach ungetheilt, bald getheilt sei; ebenso ist die ungetheilte Energie nicht etwa die Sensation einer einsachen Qualität, und die getheilte die mehererer Qualitäten, denn das alognrizor pluzeos zat leuzov ist ja Gines insosern es ungetheilt ist der Energie nach, d. h. insosern gleichzeitig verschiedene Qualitäten als ein Gines, in Beziehung auseinander, wahrgenommen werden. Der Energie nach getheilt ist das Sensorium dann, wenn es zu verschiedenen Zeiten zwels (cf. de an. III. 2. 426. d. 12. de sensu 7. 448. d. 29) und ohne eine einheitliche Beziehung der heterogenen Qualitäten herzustellen, die einzelnen wahrnimmt. cf. de an. III. 7. 431. a. 20 bis d. 2. Die Reduktion auf jene Einheit, welche die gleichzeitige Vorstellung und Unterscheidung erzmöglicht, ist dieselbe für Conträres und Heterogenes.

ungetheilt ift, ift es Eines; wenn es aber getheilt ift ber Energie nach, ist es ein anderes; oder wie es bei den Dingen selbst sich verhält, so auch in der Seele. Denn dasselbe und ber Bahl nach Eine ift weiß und sug und vieles andere, wenn die (πάθη) Eigenschaften nicht getrennt von einander, sondern bem Sein nach von einander verschieden sind. Aehnlich ist auch bezüglich der Seele zu behaupten, daß das aloθητικον πάντων (die sensitive Poteng) bieselbe und eine sei ber Bahl nach, aber eine andere und andere dem Sein nach, nach der Heterogeneität und Contrarietat der Objecte (των μέν γένει, των δε είδει). Go dag wir zumal durch Gines und dasselbe mahrnehmen, nicht aber durch Ein und dasselbe bem Begriffe nach." Die beiden Termini ber Vergleichung find die Dinge und die fensitive Potenz, insofern sie ungetheilt ift ber Energie nach. Das Gemeinsame ift bas Berhältniß des Ganzen und der Theile. Go wenig als die Zahl= einheit, d. h. die Einheit des metaphysischen Ganzen durch die Vielheit der Accidenzen aufgehoben ift, weil diese in einer andern Gattung find als das Ganze, ebensomenig wird die Einheit des Actes oder der accidentalen Form überhaupt aufgehoben durch die Verschieden= heit der Gattungen, welche fie durchdringt, und welchen sie ihre Natur mittheilt. Die Verschiedenheit der Objecte der Vorstellung hat nicht als solche unterscheibende, die Acte ver= mehrende, Kraft, sondern nur insofern sie die Weisen der Vorftellung, bes Borgestelltseins ändert; sie begründet daher verschiedene Urten der Vorstellung, nicht aber verschiedene Gattungen: denn das Vorgeftelltsein bruct bie formale Gattungseigenschaft aus. Wenn daher eine Einheit dieser formalen Weise des Inseins, nach den Gegenfätzen des Deutlichen und Undeutlichen, vorhanden ist, b. h. wenn die Seele unterscheidet, dann ift eine gleichzeitige Vorstel=

geschlossen wird. Diese Einheit kann nicht die Einheit des Subjectes sein; sondern die durch a. 22. ausgedrückte Einheit: Er to dradopor xad to decomp, or kxel noos kaaregor. Indem die Borstellungen sich selbst zu analogen Berhältnissen vermöge ihrer gemeinschaftlichen Theile verbinden, wird die wirtliche Einheit, oder die Verhältnisse der Aehnlichkeit und der gemeinschaftlichen Objecte erkannt. Jene Einheit ist also die Einheit des Actes, welcher einer ist durch die Einheit der unwillsürlich oder spontan hergestellten Bezieshung der Borstellungen.

lung des Heterogenen und Conträren möglich. Wenn jedoch biese Einheit der Beziehung mangelt, dann mangelt die Vorstellung der bezogenen Objecte unter bem Gesichtspunkt jener Beziehung; denn vorgestellt sind diese, insofern sie deutlich ober unter= schieden in der Seele sind. Mit der Einheit der Unterschei= dung aber ift die Einheit der Vorstellung gegeben. also heterogene ober contrare Objecte nicht unterschieden, nicht auf sich bezogen, dann sind sie zwois in zwei Vorstellungen vorgestellt. Zwei Vorstellungen der selben Gattung sind jedoch nicht gleichzeitig möglich, weil sie contrar sind; also ist es un= möglich, zwei oder mehrere, sei es contrare oder heterogene Db= jecte, gleichzeitig mahrzunehmen ober vorzustellen (durch Borftel= lungen berfelben Potenz), wenn sie nicht unter einer Beziehung vorgestellt, also zu einem Objecte gemacht werden. Hiermit stimmt die Erfahrung vollkommen überein, wornach wir Contraria wie Heterogenes gleichzeitig vorstellen konnen, insofern wir es unterscheiden und vergleichen können, b. h. insofern es in einem Acte vorstellbar ift.

Hieraus lösen sich die Aporien. Die Objecte des Bewußtsseins schließen sich stets nur insoweit aus, als sie sich in verschiedenen Acten, ohne innere Beziehung untereinander, der Seele darsstellen, wie ein heftiges Getöse, welches zu dem Objecte des gegenswärtigen Lesens in keiner innern Beziehung steht und dasselbe in keiner Weise verdeutlicht; wäre das Object der Lesung dasgegen die Schilderung eines Getöses, dann würden die beiden Vorstellungen sich verdeutlichen, d. h. eine Vorstellung werden.

Es ist ferner nicht eine berartige Bereinigung der Objecte, welche gleichzeitig vorgestellt werden sollen, nothwendig, daß sie selbst in der Borstellung sich chemisch mischen oder mengen, wie sie dieses außer der Seele thun; nur dann wäre dieses nothwensig, wenn die Objecte als solche den formalen Gattungscharakter des Sehens, des Hörens bestimmten. Jedoch die Weise des Borzestelltseins besteht formell in der Weise der deutlichen Ineristenz; also ist es nothwendig, daß die Objecte, welche gleichzeitig vorzustellen sind, sich gegenseitig verdeutlichen; dies geschieht dadurch, daß sie nach einem einheitlichen Gesichtspunkt verglichen und unterschieden werden. Daher ist es leichter, homogene Objecte gleichzeichs

zeitig sich vorzuführen, weil die Vergleichung berselben in ihrem Gattungscharacter einen einheitlichen Gesichtspunkt hat. Setero= gene Objecte bagegen werben von dem Sinne und den Thieren mehr oder allein nach den miterfaßten zoira verglichen, nach Ort, Zeit, Geftalt, Gefühlen, welche fie erwecken u. bgl.

Endlich ist klar, warum die Contraria sich gleichzeitig nicht in der Seele ausschließen, und warum die gleichzeitige Borstellung derselben nicht dem Gesetz des Widerspruchs zuwider ist, obgleich die örtlichen Theile des Organes, in welchem sie empfunden werden, nicht verschieden sind. Die Contrarietät ber Qualitäten folgt nämlich ihrer Gattungseinheit, welche die Einheit der Potenz (ihrer Van) mit sich bringt. Ift diese Van nun eine Potenz der Farben, so folgt die Contrarietät der einzelnen Farben in dieser Ul, und die Unmöglichkeit, gleichzeitig zwei Farben vorzustellen, was der Erfahrung widerspricht. Ift jedoch die Uhn eine Potenz ber Borftellung, jo find nicht die vorgestellten Farben die Arten in dieser Gattung, sondern die verschiedenen Vorstellungen. Vorstellungen sind jedoch andere und mehrere, wenn die Unter= icheidungen andere und mehrere sind. Es ift baher unmöglich, daß die Seele in mehrfacher Weise zumal unterscheide und vorstelle, weil die Zahl des Unterscheidens die Zahl der Acte be= ftimmt, die Acte einer Poteng jedoch contrar find. Dagegen ift es möglich, nach einer einheitlichen Beziehung mehrere Objecte gleichzeitig vorzustellen, weil die Unterscheidung in diesem Falle eine ift. Die Unterscheidung der Objecte felbst ift das Formale ') des Vor= stellens, ber Grundcharacter dieser Seelenenergie, und bringt baher die Gattungseinheit aller sinnlichen Borftellungen mit sich.

<sup>1)</sup> cf. Top. II. 4. 111. a. 16. 19. το αλοθάνεσθαι κρίνειν έστι, ι . . . το γάρ κρίνειν το γένος τοῦ αλοθάνεσθαι, ο γάρ αλοθάνομενος κρίνει πως. De an III. 3. 427. a. 17. sq. επεί δε δύο διαφοραίς δρίζονται μαλιστα την ψυχήν, κινήσει τε κατά τόπος καὶ τῷ νοείν καὶ τῷ κρίνειν καὶ αἰσθάνεσθαι, δοκεῖ δὲ καὶ τὸ νοεῖν καὶ τὸ φρονεῖν ώσπερ αἰσθάνεσθαί τι εἶναι' ἐν άμφοτέροις γάρ τούτοις κρίνει τι ή ψυχή και γνωρίζει τῶν ὅντων . . 3. 428, a. 2. sq: φαντασία . . . μία τίς εστιν τούτων δύναμις η έξις καθ' ην κρίνομεν καὶ αληθεύομεν ή ψευδόμεθα. Ι. 2. 404. b. 25: πρίνεται δε τα πράγματα τα μεν νώ, τὰ δ'επιστήμη, τὰ δε δόξη, τὰ δ' αλοθήσει . . . Anal. post. II. 19. 99. b. 35; έχει γὰο δύναμιν σύμφυτον κοιτικήν, ην καλοῦσιν αἴσθησιν. De

Aus dieser Homogeneität der Vorstellungen lösen sich, wie uns scheint, schwierige psychische Erscheinungen, wie die Möglichkeit des Vergleichens und Unterscheidens und des gleichzeitigen Bewußtseins mehrerer, conträrer und heterogener, Objecte.

Wegen der Wichtigkeit dieses Gesetzes, daß alle sinnlichen Vorstellungen homogen seien, ist es nothwendig, dasselbe auch aus den andern Schriften des Aristoteles, als von ihm aufgestellt, sowie aus inneren Gründen zu erweisen.

#### Artikel 2.

Die Vorstellungen ber verschiebenen Sinne find (nach allen betreffenden aristotelischen Schriften und aus inneren Gründen) homogen; baber ist die Unterscheidung heterogener Objecte in einem Acte möglich.

Wir haben ben Nachweis versucht, daß das Unterscheiben das formale Moment, die Grundeigenschaft des Vorstellens sei, weil durch die Vorstellung eine Jneristenz in der Weise des Deutslichen ausgedrückt ist. Aus der Einheit der Unterscheidung also, und der Einheit der Beziehung, welche ihr als Gesichtspunkt dient, folgt die Einheit der Vorstellung. Heterogene Objecte sind demenach in einem Acte vorstellbar, wenn sie vergleichbar und unterscheidbar, oder unter einer einheitlichen Beziehung denkbar sind. Also begründet die Heterogeneität der Objecte nicht die Heterogeneität der Objecte nicht die Heterogeneität der Acte.

Auch finden sich in der That nicht die Eriterien einer solchen Berschiedenheit an den einzelnen Sensationen bewährt; diese sind vielmehr nach den gemeinsamen Eigenschaften ihrer intentionalen Inexistenzweise direct ebenso vergleichbar wie die geistigen Borstellungen, wie die sinnlichen Gefühle und Begierden und die geistigen Gefühle und Strebungen. Wir geben ja der einen Borstellung vor der andern den Borzug, wie der Gesichtsvorstellung des einen Kügelchens vor der Tastvorstellung zweier

mot. an. 5. 700, b. 17: Unter ben vielen Thätigkeiten ber sensitiven und intellectiven Wesen sind besonders zwei Classen: νοῦς und δρεξις: καὶ γαθ ή φαντασία καὶ ή αισθησις την αὐτην τῷ νῷ χώραν ἔχουσι κριτικά γαθ πάντα.

Kügelchen. 1) Dies könnte die sinnliche Seele nicht, wenn die Vorftellungen nicht direct nach einem gemeinsamen Eriterium verzgleichbar wären, dem Eriterium ihrer Deutlichkeit. Die Vorstellungen und Gefühle müssen direct vergleichbar sein, d. h. ohne die Vermittlung einer geistigen Thätigkeit, weil jedes Messen, Zählen, Wägen 2) auf der Anwendung eines angenommenen Maßes beruht, diese Anwendung jedoch das Vermögen abstracter Vorstellungen voraussetzt. Dieselbe beruht nämlich auf der Erkenntniß des Gestes, was mit einer dritten Größe gleich oder von ihr verschieden sei, sei unter sich gleich oder verschieden. Diese abstracte Erkenntniß eignet den Thieren nicht; sie vermögen daher nur nach unmittelbar in den Motiven des Urtheils (den Vorstellungen) und der Begierde (den Gesühlen) gegebenen Eriterien zu vergleichen und streben.

Was in dieser Weise als wahr und berechtigt sich ergiebt, die Einheit des Bermögens für alle sinnlichen Vorstellungen, kann auch direct als aristotelisches Theorem nachgewiesen werden. Aristoteles schreibt nämlich einer  $\alpha \varrho \chi \gamma$  die Wahrnehmung aller sensibeln Qualitäten, der besondern (secundären) und gemeinsamen (primären) zu, ebenso die unterscheidende und vergleichende Thätigsteit, das innere Bewußtsein und die Wiederholung der Vorstels lungen, ebenso endlich das Urtheil. Diese  $\alpha \varrho \chi \gamma$  ist nicht eine Substanz, das Centralorgan, denn sie ist in dem Centralorgan, und zwar nicht allein, sondern mit andern  $\alpha \varrho \chi \alpha i$ ; sie ist also ein Accidenz. Diese  $\alpha \varrho \chi \gamma$  ist fernerhin eine, insofern sie Prinscip der sensitiven Acte ist; also ist sie eine Potenz.

Alle Stellen, welche die Einheit bes Organs der Empfindung beweisen, dienen uns hier zur Feftstellung des Sates, daß einem

<sup>1)</sup> In jenem Falle, in welchem wir an nicht analogen Theilen der Finger ein und dasselchen Kügelchen als zwei Kügelchen fühlen.

<sup>2)</sup> cf. Phys. IV. 14. 223. a, 25. sq. εὶ δὲ μηδὲν ἄλλο πέφυχεν ἀριθμεῖν ἢ ψυχὴ καὶ ψυχῆς νοῦς, ἀδύνατον . . . Die Thiere haben jedoch gleiche wohl Gedächtniß, weil sie ben Berlauf der Sensationen und Bewegungen wahrnehmen, wenn auch nicht als gemessene Dauer: ἡ δὲ τοῦ χρόνου διττή ἐστιν ὁτὲ μὲν γὰρ μέτρφ οὖ μέμνηται αὐτό, οἶον ὅτι τρίτην ἡμέραν ὁδέποτε ἐποίησεν, ὁτὲ δὲ καὶ μέτρφ οἰλιὰ μέμνηται καὶ ἐὰν μὴ μέτρφ. De mem. 2. 425. b. 29—453. a. 2. cf. Kampe a a. D. 102. 4.

Organe die Empfindung aller Qualitäten zukomme. Doch ift diese Einheit nicht blos eine solche der Größe oder des substan= tiellen Theiles, sondern Einheit des Accidenz, des Bermögens. Denn die "Kraft der vorzüglichen Wahrnehmung" ift in bem Bergen, nicht dieses selbst; benn noch andere Kräfte sind in dem Bergen, welche Gines bem Subjecte nach, aber als Accidenzen verschieden sind. "alo 9 nrinov ist das in Möglichkeit zur wirklichen Wahrnehmung seiende," 1) also offenbar baffelbe, was άρχη δεκτική άγεν ύλης 2) bedeutet. Diese ist in dem ersten Sinnesorgan, und nicht mit biesem ibentisch, weil sie sonst eine Größe wäre. Die Sinnespotenz ist zwar nicht ohne körperliches Organ 3) jedoch nicht selbst im Körper. Dieselbe ist, insofern sie eine alle Sinne umfassende, eine gemeinsame ift, nicht blos bem Organ nach Eine, sondern eine divauis 4) und als solche μία αἴσθησις. "Daß aber die Kraft der Wahrnehmung den lebenden Wesen von demselben Theile aus zukomme, von welchem aus auch die (Kraft) der Bewegung, ist früher in anderen (Schriften) erörtert worden . . . alle Blutthiere haben ein Herz und in diesem ist die Kraft der Bewegung und der vorzüglichen

<sup>1)</sup> Lgi. de somn. 1. 454. b. 12.

<sup>2)</sup> De an. II. 12. 424. b. 1. 2: αἴτιον γὰο τὸ μὴ ἔχειν μεσότητα, μηδὲ τοιαύτην ἀρχὴν ὅιαν τὰ εἴδη δέχεσθαι τῶν αἰσθητῶν, ἀλλὰ πάσχειν μεθ' ὕλης. Diese ἀρχὴ ift nicht bas Drgan selbst: a. 24. sq. αἰσθητήριον δὲ πρῶτον ἐν ῷ ἡ τοιαύτη δύναμις. ἔστι μὲν οὖν ταὖτόν, τὸ δ' εἶναι ἕτερον; μέγεθος μὲν γὰρ ἄν εἴη τὸ αἰσθανόμενον. οὐ μὴν τὸ γε αἰσθητικῷ εἶναι, οὐδ' ἡ αἴσθησις μέγεθὸς ἐστιν, ἀλλὰ λόγος τις καὶ δύναμις ἐκείνου.

<sup>3)</sup> De an. III. 4. 429. b. 5.

<sup>4)</sup> De somno 2. 455. a. 15. sq. Diese δύναμις ift jedoch keine zu den Einzelsinnespotenzen als eine andere hinzukommend, sondern ist unmittels dar die Potenz des Sehens und Hörens cf. de an. III. 1. 425. a. 30 bis d. 4. τὰ δ΄ ἀλλήλων ἴδια κατὰ συμβεβηκὸς αἰσθάνονται αὶ αἰσθήσεις, οὐχ ἡ αὐταί, ἀλλὶ ἡ μία, ὅταν ἄμα γένηται ἡ αἴσθησις ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, οἶον χολὴν ὅτι πικρὰ καὶ ξανθή. (Dann nämlich ist das κρῖνον εν καὶ ἄμα III. de an. 2. 427. a. 11. und ἀδιαίζετον . . κατὰ ἐνέζγειαν, εν τι ἔστι τὸ αἰσθητικὸν γλύκεος καὶ λευκοῦ de sens. 7. 449. a. 10. 11.) οὐ γὰρ δή ἐτέςας γε τὸ εἰπεῖν ὅτι ἄμφω εν. Wenn die beiden Stellen nicht widersprechen, — und dies kann nicht vermuthet werden, so sehrt Aristoteles in beiden die Einheit des αἰσθητικόν αἰς Potenz.

Wahrnehmung." 1) Da die doxal, welche Aristoteles in das Herz verlegt, mehrere sind, so hat die Vermuthung keinen Raum, es sei die substantielle Form unter der agzy verstanden. Es ist bemnach jene accidentale αρχή δεκτική ανευ ύλης (de an II. 12.) gemeint, welche nach einem allgemeinen Gesetze (de an III. 5.) in jeder Gattung psychischer Acte anzunehmen ist. 2) "Das vor= zügliche der Wahrnehmungen ist allen Blutthieren in diesem (Theile, dem Herzen): denn in diesem muß nothwendig das allen Aiftheterien gemeinsame Aiftheterion sein. . . . Außerdem, wenn das Leben allen in diesem Theil (vorzüglich und zuerst) zukömmt, jo muß auch die sensitive Kraft in diesem sein . . . in diesem und mittleren Theile des Körpers . . . ist also die Grundkraft ber sinnlichen Seele, wie ber ernährenden und wachsthumbewir= fenden Seele." 3) "Da jedoch die sensitive Kraft wie die bewe= gende und ernährende in diesem Theile des Körpers sind, so muß das dieser erste Theil, welcher diese Kräfte besitzt, insofern er alle simulichen Objecte aufzunehmen in Möglichkeit ift, in dieser Hin= sicht eines ber gleichtheiligen Organe sein, insofern er aber beme= gendes und wirkendes (vegetatives) Princip ist, eines der un= gleichtheiligen Organe."

Ferner ist zu erinnern an die Bebeutung der dévames oder der accidentalen Möglichkeiten der Seele, unter welchen nie die 5 Sinne, sondern stets das alogneuder. aufgezählt wird. Wenn ihm die Einheit dieser Potenz (und als eine wird diese

<sup>1)</sup> cf. de somn. 2, 455, b, 34, 456, a, b,

<sup>2)</sup> cf. de juv. 3. 469. a. 4-27.

<sup>3)</sup> cf. de part. an. II. 1. 647 a. 24: τῆς δὲ αἰσθητικῆς δυνάμεως καὶ τῆς κινούσης τὸ ζῷον καὶ τῆς θεπτικῆς ἐν ταυτῷ μορίῳ τοῦ σώματος οὔσης... ἀναγκαῖον τὸ ἔχον πρῶτον μόριον τὰς τοιαύτας ἀρχάς, ἡ μὲν ἐστι δεκτικὸν πάντων τῶν αἰσθητῶν, τῶν ἁπλῶν είναι μορίων, ἡ δὲ κινητικὸν καὶ πρακτικόν, τῶν ἀνομοιομερῶν.

<sup>4)</sup> cf. de an. II. 3. 414. a. 31: δυνάμεις δ΄ εἴπομεν θρεπτικόν, δρεκτικόν, αἰσθητικόν, κινητικόν κατὰ τόπον, διανοητικόν. III. 9. 10. 433. b. 1: τοῖς δὲ τὰ μέρη τῆς ψυχῆς διαιροῦσι, ἐὰν κατὰ τὰς δυνάμεις διαιρῶσι καὰ χωρίζωσι, πάμπολλα γίνεται, θρεπτικόν, αἰσθητικόν, νοητικόν, βουλευτικόν, ἔτι δρεκτικόν ταῦτα γὰρ πλέον διαφέρει ἀλλήλων ἢ τὸ ἐπιθυμητικόν καὰ θυμικόν. ઉξ jind burch die angegebenen δυνάμεις nach der de an. II. 4.

selbe stets aufgeführt, wo Aristoteles von Potenzen redet) fraglich erschienen wäre, so wäre im neunten Capitel des dritten Buches ebenso bezüglich dieses Punktes wie bezüglich der Phantasie und der andern eine Bemerkung zu erwarten.

Endlich ergiebt sich unsere Behauptung aus der Thatsache, daß Aristoteles der akodnous nown Functionen zuschreibt. Denn wenn es Functionen giebt, welche keinem der fünf Sinnespotenzen weder für sich noch zumal genommen zugeschrieben werden dürsen, so ist nothwendig eine von diesen Potenzen verschiedene divauus anzunehmen, wenn wenigstens die Seele durch Potenzen in der Möglichkeit der Acte ist, nicht durch ihre Substanz als solche. Dem akodnousen nun, insofern es ein allen Sinnen gemeinsames, das vorzüglich so genannte ist, kömmt die Wahrnehmung der gemeinsamen Sinnesobjecte, 1) der Größe, Bewegung und Zeit, und darum auch die Wahrnehmung per accidens 2) zu.

Wachen und Schlafen ober vielmehr Wachen und Träumen

aufgestellten Regel die heterogenen Classen der psychischen Acte bezeichnet: alle weiteren Unterschiede sind spezisischer, nicht heterogener Natur: so die Unterscheidung der Frascibilität und Concupiscibilität, der Wahrnehmung und Phantasie und des Gedächtnisses, ebenso aber auch die verschiedenen Classen sinnlicher Vorstellungen.

<sup>1)</sup> De memor. 1. 450. a. 9: μέγεθος δ΄ αναγκαῖον γνωρίζειν καὶ κίνησιν φ καὶ χρόνον, καὶ τὸ φάντασμα τῆς κοινῆς αἰσιήσεως πάθος ἐστίν. ώστε φανερόν, ότι τῷ πρώτω αἰσθητικῶ, τούτων ή γνῶσίς ἐστιν. Daß die acciden= talen μόρια der Seele gemeint seien, wenn Aristoteles die Frage auswirft: welchem Seelentheile Gedächtniß und Phantafie u. dgl. zugehöre, geht sowohl aus de an. III. 9. und de insomn. 1., wie den folgenden Borten bervor: τίνος μεν ουν των της ψυχης έστιν η μνήμη, φανερόν ότι ουπερ ή φαντασία . . . de mem. 450. a. 22; benn mehrere Theife der Seele, benen das Bebachtniß eignen könnte, find nur in dem Sinne denkbar, daß die Potenz der Sensationen und die Potenz bes Gedachtnisses als verschiedene accidentale Mög= lichkeiten gedacht werben. Die Frage aufzuwerfen, in welchem Organe das Gedächtniß sich vollziehe, ift für bessen psychologische Betrachtung von keinem Nuten, und in der That ist nach der ganzen Gedankenreihe des ersten Capitels von Gedächtniffe der Sinn der Frage 449. a. 4. nicht der obige. Ariftoteles untersucht das Bermandtschaftsverhältniß der Sensationen und des Gedächt= nisses.

<sup>2)</sup> cf. de an. III. 7. 431. b. 5: οἶον αἰσθανόμενος τόν φουκτόν ὅτι πῦς, τῆ κοινῆ γνωρίζει, ὅρῶν κινούμενον, ὅτι πολέμιος.

find besondere Zustände des αλσθητικόν, nicht insofern es als das Centralorgan überhaupt betrachtet wird, sondern insofern es der bezügliche accidentale Seelentheil ist. Im Gegensatz zu dem δοξαστικόν und dem νοητικόν ist der Traum ein παθός des αλσθητικόν, insofern dieses φανταστικόν ist. 1)

Die ganze psychologische Betrachtungsweise bes Aristoteles zeigt bemnach, daß ber formale Charafter aller Sinnesvorstellungen einer sei, und daß daher alle Sensationen homogen und birect

vergleichbar seien.

<sup>1)</sup> cf. de insomn. c. 1. insbesondere 459. a. 8. sq.

# Sechstes Capitel.

Von der Vergleichung der Phantasmen und Aistheme.

## Artikel 1.

Die Vergleichung der Phantasmen und Aistheme (Empfindungen) vers langt die Einheit des Actes der Vergleichung und die Homos geneität beider Vorstellungsweisen.

Die sinnlichen Wesen vermögen nicht blos die durch mehrere Sinne wahrgenommenen Objecte unter sich zu unterscheiben und zu verbinden, sondern auch die in phantasmatischer Weise vorgestellten Gegenstände mit Sensationsobjecten in Beziehungen zu setzen. Letztere Fähigkeit ist nicht minder wichtig, ja vielleicht noch wichtiger als die heterogene Objecte, unterscheidende und verbindende Thätigkeit. Auch den Thieren kömmt sie zu und nach ihr "thun und erleiden diese vieles." Diese Thatsache besarf keines Beweises.

Worauf beruht nun, müssen wir fragen, die Möglichkeit der Vergleichung der gesehenen Farbe mit einer in der Phantasie gegenwärtigen Farbe? Da, wie wir in dem vorigen Capitel zu zeigen versuchten, die gleichzeitige Vorstellung mehrerer Objecte in mehreren Acten die Erkenntniß der einheitlichen Beziehungen oder der Unterschiede nicht mit sich bringt, so ist diese Erklärungs-weise auch hier zurückzuweisen. Da ferner der sormale Character des Vorgestelltseins durch den Begriff der Deutlichkeit ausgesdrückt ist, alles jedoch insoweit deutlich (vorgestellt) in der Seele ist, als es in sich oder von andern unterschieden in ihr ist, so solgt, daß die Einheit des Actes gegeben und bestimmt ist durch

die Einheit des formalen Objectes, der Beziehung, nach welcher die Objecte deutlich in der Seele sind.

Es ist also die Einheit des Actes ersordert, damit die Erstenntniß mehrerer Objecte nach einer Beziehung möglich sei. Ob dieser eine Vorstellungsact jedoch ursprünglich gegeben sei, oder ob er durch die gleichzeitigen Vorstellungen der Termini entstehe, ist nach den verschiedenen Verhältnissen der Acte verschieden zu bestimmen.

Wenn nun gesagt würde, die Unterschiede oder Beziehungen der Wahrnehmungs= und Phantasieobjecte würden durch einen höhern Act erkannt, so wäre dieser Act entweder selbst die phanstasmatische Vorstellung oder ein aus Phantasma und Sensation sich neu ergebender höherer Act einer andern Gattung. Der Act der Phantasie könnte der Act des Unterscheidens dann sein, wenn die Phantasie sich ähnlich zum Wahrnehmen verhielte, wie das geistige Venken zum sinnlichen Venken, oder das Fühlen zum Vorstellen: wenn der Act der Phantasie den Act der Sensation einschlösse. Dies ist jedoch nicht das Verhältniß beider Classen sinnlicher Vorstellungen: eher waltet ein solches zwischen Vorstellung und Urtheil ob.

Die lettere Annahme ware bemnach nothwendig, daß ein dritter, höherer, heterogener Act entstehe, wenn der Act des Unter= icheidens nicht schon ursprünglich als einer gegeben ist, b. h. obgleich Product mehrerer getrennt vorstellbarer Objecte, ist biefes Product nicht heterogen, sondern homogen, indem wir den Unter= scheidungs-Act nicht als Borftellung bes Unterschiedes gegenüber ben zwei Acten fassen, in welchen die Termini des Unterschiedes vorgestellt sind. Bielmehr ift ber Sinn unserer Behauptung, es sei in berselben Vorstellung. ber Unterschied und bas Unterschie= bene vorgestellt. Der Grund liegt in ber Unmöglichkeit, einen Unterschied oder eine Beziehung vorzustellen, ohne irgendwie die Termini mitvorzustellen, da in ber Beziehung begrifflich bas Bezogene miteingeschlossen ist, und nur eine besondere Weise der Vorstellung bes Bezogenen in ber Geele besagt. Alfo muß in jener britten höhern Vorstellung nicht blos die Beziehung der Termini, sondern es muffen diese selbst mitgebacht werden. Wie jedoch ist dieses möglich, wenn Phantasma und Sensation beterogene Acte sind durch die heterogenen Objecte? Ober ist das formale Object jenes höhern Sinnes ein höheres, Sensations= und Phantasieobject in höherer, einfacherer Weise vereinigendes? Wenn dieses möglich ist, daß die formalen Objecte der Phantasie und der Wahrnehmung als ein Gattungsobject gefaßt werden, so wird dieses besser psychologische noch metaphysische Wegründung. Die Vergleichung der Objecte der Empfindung und Phantasie setzt demnach die Homogeneität der Phantasmen und der Empfindungsvorstellungen voraus.

Diese, und mit ihr die Einheit des Unterscheidungsactes an= zunehmen, ist auch durch das folgende gefordert. Da thatsächlich feststeht, daß die Thiere Sensations= und Phantasicobjecte ver= gleichen, so würden dieselben Heterogenes vergleichen, wenn die formalen Objecte beiber Classen verschieden sind. Man wird vielleicht einwenden, es sei Dem nicht so, da die Objecte der sen= sitiven Vergleichung die realen, nicht aber die formalen Objecte beiber Vermögen seien; das phantasirte Licht und das Licht, welche als Objecte nicht heterogen sind, werden von der Seele des Thieres verglichen. Rur dann mare heterogenes Terminus der Unterscheidung, wenn das Licht als phantafirtes und als gesehenes verglichen murbe. — Doch gerade bieses ift in ber thierischen Seele ber Fall, welche bie phantasirten und mahrge= nommenen Dinge nicht nach bemfelben Magftabe ber Intensität und Deutlichkeit mift, fo daß fie in der Meinung befangen wäre, sie sehe das phantasirte Licht. In der That würde die sensitive Seele bemnach Heterogenes vergleichen, mahrend burch einen solchen Unterschied der Objecte die directe Vergleichbarkeit dersel= ben aufgehoben wird, und die senfitive Seele einen Magstab weder suchen, noch finden, noch anlegen kann. Der Geist der Seele allein vermag es, zu gahlen und zu messen. 1) Wenn bie thierische Seele daher in der That die Phantasmen und die Wahrnehmungen vergleicht, unterscheidet, verbindet, und Beziehun= gen unter benfelben berstellt, so ist nothwendig die Homogeneität beider Arten sinnlichen Vorstellens anzunehmen. Da diese jedoch

<sup>1)</sup> cf. Phys. IV. 14, 223, a. 25 sq.

von vielen Philosophen wie Commentatoren geleugnet wird, so ergiebt sich die Aufgabe, dieselbe aussührlicher nachzuweisen.

#### Artikel 2.

Die Phantasmen und Aiftheme find homogene Acte ber vorstellenden Seele.

Die Lehre von den Phantasmen wird von Aristoteles nach den drei Fragen gegliedert, was sie seien, und warum sie seien, ') woraus sich die dritte Frage beautwortet, welche er gewöhnlich ') anzureihen pflegt, welchem Seelentheile sie zugehöre. Der allgemeine Character der Phantasmen ist der den Wahrnehmungen und geistigen Vorstellungen gemeinsame: in allen diesen Acten ist etwas von der Seele deutlich gemacht, unterschieden. ') Doch ist die Weise der deutlichen Jneristenzweise eine durchaus verschiedene in den geistigen Vorstellungen und in den sinnlichen; indem die Deutlichseit der geistigen Vorstellungen ein Urtheil mit evidenter Einsicht erzeugt. Innerhalb des sinnlichen Denkens sind die Phantasmen sowohl von den Urtheilen ') wie von den Wahrnehmungen verschieden. Um wenigsten ist dieselbe mit dem einsichtsvollen Urtheilen zu verwechseln.

Wahrnehmungen sind die Phantasmen keine; denn die Wahr= nehmung kömmt dem Thiere nothwendig zu, nicht aber die (ge= trennte 5)) Phantasie, als Wiederholung der Wahrnehmung.

<sup>1)</sup> De an. III. 4. 429. a. 8.; de div. p. somn. 2. 464. b. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) cf. de memor. 1. 449. b. 1. sq.; de somno 1. 453. b. 11; de insomn. 1. 458. b. 1. 2. 459. a. 23.

<sup>3)</sup> De an. Ill. 3. 428. a. 3. εὶ δὴ ἐστιν ἡ φαντασία, καθ΄ ἡν λέγομεν φάντασμά τι ἡμῖν γίγνεσθαι καὶ μὴ εὶ τι κατὰ μεταφορὰν λέγομεν, μία τίς ἐστι τούτων δύναμις ἢ ξξις, καθ΄ ἣν κρίνομεν καὶ ἀληθεύομεν ἢ ψευδόμεδα. De motu an. 5. 700. b. 19. Top Il. 4. 111. a. 15. 19.

<sup>4)</sup> cf. de an. Ill. 3. 427. b. 16. sq.; 8. 432. a. 10. ἔστι δὲ ἡ φαντασία ἔτερον φάσεως καὶ ἀποφάσεως . . . De insomn. 2. 460. b. 16. sq. Dem widerspricht nicht, wenn Aristoteles den Phantasmen Wahrheit und Falscheit zuschreibt, 3. 428. a. 12. b 2. 17. sq.; denn es gilt dies nur insofern, als die Vorstellung, in welcher nur materiell Wahrheit oder Falscheit ist, Motiveines wahren oder falschen Urtheils wird, cf Kampe a. a. D. p. 127.

b) Nicht alle Thiere haben Phantasie, cf. de an. 111. 3, 428. a, 8, 21, 23. de an. 11, 3, 414. b, 16, 415. a, 10. Analyt, post, 11, 19, 99. b, 37, sq.

Das Phantasma ist vielmehr bie schwächere, aber ähnliche Fortsetzung und Wiederholung und Ergänzung der Sensation. 1)

Die Phantasie ist ganz von der Sensation abhängig bezügslich der Elemente ihrer Gestaltungen, und hat also in der Sensation ihre nächste Ursache. Weil sie willfürlicher als die Sensation hervorgerusen werden kann, wird die Phantasie die Grundslage?) des lebendigen Vorstellungssund Triebwechsels der höhern Thiere und des methodischen Denklebens des Menschen.

Die Unterschiebe der Phantasmen und der Empfindungsvorstellungen liegen theils in der Weise ihres Entstehens, theils
in der durchschnittlichen Intensität der Acte. Die Sensationen
nämlich sind jene Vorstellungen, welche nothwendig durch eine
physische Alteration des äußern Organes entstehen, durch eine
Einwirkung des gegenwärtigen Objectes. Die Phantasmen jedoch
haben nicht in physischen Antecedenzien ihren nothwendigen Anstoß, und die Seele ist daher in ihrer phantasmatischen Bethätigung freier, 3) in den Maßen und der Disposition der Vilber

Die Phantasie, ohne welche kein Begehren ist, III. 10. 433. b. 28., ist allgemeiner zu nehmen, da ja aus der fortdauernden Sensation ein Begehren entstehen kann. Vielleicht ist die Phantasie, welche allen Thieren zukömmt (de an. II. 2. 413. d. 22.), das Festhalten der Sensation, jene, welche nur einigen zu Theil wird, das selbständige Wiederholen der Sensation. III. de an. 10. 433. a. 12; Metaph. 1. 980. d. 26; Eth. Nic. VII. 5. 11. 47. d. 5.

<sup>1)</sup> cf. de an. III. 3; de insomn. 1. 459. a. 17; 2 460. b. 2; 3. 462. a. 29. Rhetor. I. 11. 1370. a. 28.

<sup>2)</sup> De an. Ill. 3. 428. b. 16. 17: πολλά καθ' αὐτὴν ποιεῖν καὶ πάσχειν τὸ ἔχον. 10. 433. a. 9. sq.; 9. 432 b. 16. sq. Ill. 3. 429. a. 4: καὶ διὰ τὸ ἐμμένειν καὶ διμοίως εἶναι ταῖς αἰσθήσεσι, πολλὰ κατ' αὐτὰς πράττει τὰ ζῷα, τὰ μὲν διὰ τὸ μή ἔχειν νοῦν, οἶον τὰ θηρία, τὰ δὲ διὰ τὸ ἐπικαλύπτεσθαι τὸν νοῦν ἐνίοτε πάθει ἢ νόσοις ἢ ὕπνφ, οἷον οἱ ἄνθρωποι.

³) cf. de an. Ill. 8. 432. a. 9. 10. τὰ γὰρ ψαντάσματα ὅσπες αἰσθήματα ἐστι, πλην ἄνεν ὅλης. Da Aristoteles sowohl de an. Il 12. Ill. 2. 4. 7., wie in dem Sten Capitel selbst die Immaterialität der Aistheme behauptet hat, so frägt es sich, welcher Art die Immaterialität sei, welche die Phantasmen vor den Aisthemen auszeichnet. Weder ist die Empfindung ihrem Objecte nach materieller, noch als Act in sich, noch auch weist eine schwächere Intensität auf größere Geistigkeit hin; nur in der größern Freiheit der Seele von törperlichen Bedingungen kann etwa größere Immaterialität der Phantasmen gesucht werden.

nicht an die Schranken physischer Einwirkungsfähigkeit geknüpft. In der Phantasie nähert sich die sensitive Seele in der Weise der Bethätigung schon der geistigen Seele.

Außerdem sind die Phantasmen im normalen Zustande stets schwächer und weniger klar und beutlich als die Sensationen. Sine ähnliche Lebhaftigkeit erreichen dieselben im Traum und in siederhaften Zuständen; auch im wachen Zustande steigert sich ihre Lebhaftigkeit durch den Mangel an Sensationen, welche in keinem Associationsverhältniß zu denselben stehen.

Aus diesem geht leicht hervor, daß der psychische Unterschied der Phantasmen und Aistheme nur ein gradueller, spezifischer ist.

- 1. Denn jene angegebenen Unterschiebe schließen Uebergänge nicht auß, weber in der Weise des Entstehens, noch in der Intensität der Borstellung; die äußersten Grenzen dieser Neihe sind allerdings sehr verschieden, aber diese Gegenfäße sind durch Uebergänge vermittelt. Zwischen verschiedenen Gattungen, wie Borstellungen des sinnlichen und geistigen Theiles, sinden sich jedoch seine vermittelnden Uebergänge. Es ist also dieselbe vorstellende Kraft der Seele, welche bei verschiedenen organischen Dispositionen in mannigsacher Weise shomogene Acte erzeugt. Die Phantasie ist die modificirte Bethätigungsweise der sensitiven Kraft, welche in der psychischen Ineristenzweise einen graduellen Unterschied der Intensität bewirft.
- 2. Da ferner die Wiederholung von derselben Gattung ist, wie das Original, so muß auch das Phantasma der Sensations=vorstellung homogen sein.
- 3. Wenn bagegen gesagt wird, das formale Object der Phantasmen und Aistheme sei ein verschiedenes, so ist dies unrichtig. Als solches nämlich wird von denjenigen Philosophen, welche einen Unterschied der Gattung zwischen beiden Classen von sinnslichen Vorstellungen lehren, das Anwesende und Abwesende im Sinne des auf das Organ physisch einwirkenden und actu nicht einwirkenden Objectes bezeichnet. Allerdings ist dies ein wirklich obwaltender Unterschied; ob er jedoch ein formaler sei, ist zweisfelhaft. Als formaler nämlich müßte er nothwendig in die Vorstellungen selbst eingehen, und nicht blos in dem wirklichen Entstehungsproces sich sinden. Es müßten demnach die Phantasmen

berartige Vorstellungen sein, daß in ihnen die vorgestellten Ob= jecte als nicht auf den Körper einwirkende (absentia) oder ohne jegliche Bestimmung bieses Punktes vorgestellt murben. Nie also wurde in einem Phantasma das, wenn auch noch so lebhaft vor= gestellte, Object als gegenwärtig, als wirklich gesehen, ober gehört vorgestellt werben. Es wäre also unmöglich, bas Phantasirte für gegenwärtig empfunden zu halten, wie es im Traum und Fiebermahn und andern frankhaften Störungen bes Seelenlebens geschieht. Die Lebendigkeit ber Phantasmen wäre nicht mit ber Gefahr verbunden, Diefelben mit Gensationen zu verwechseln; eine Steigerung bes Phantafielebens wurde nicht in biefer Beife die Seele zu täuschen vermögen. Denn was nicht als gegen= wärtig empfunden vorgestellt wird, wird auch nicht als folches von der Seele anerkannt. — Woher sollte jedoch diese Borstellung bes Empfindens kommen, wenn sie nicht in dem Phantasma selbst lieat? Denn die Sensationen konnen dieselbe nicht dem Phan= tasma mittheilen, weil sie bessen formalen Character nicht ver= ändern können; wie sollte auch die schwache Empfindung seiner Rörperlage, welche ein Schlafender hat, benfelben bewegen, die von ihm träumerisch=phantafirte Landschaft ober Situation für wirklich zu halten? Wie sollten die Sensationen eines Halluci= nirenden denselben bewegen, sein Phantom für Wirklichkeit zu halten? Derartige Täuschungen burch Verwechslung von Sensationen und lebhaften Phantasmen wären unmöglich, wenn die Phantasmen ihre Objecte nicht auch in bemselben Sinne wie die Sensationen der Seele als anwesend, ') vorstellen. Die Phantasmen in ihrer normalen Stärke mährend des Wachens find allerdings nicht im Stande, die Seele so zu berücken, daß sie für schwache Empfin= dungen gehalten werden, obgleich auch dieses nicht ausnahmslos behauptet werden kann. Der Grund liegt in der Leichtigkeit, den großen Unterschied ber Intensität und Klarheit zu erkennen, melder die gewöhnlichen Phantasmen von den Sensationen unterscheibet; in der Intensität und der Deutlichkeit der Vorstellungen aber liegt das Criterium, nach welchem die urtheilende Seele ihr Urtheil

<sup>1) &</sup>quot;Anwesend" nehmen wir natürlich in dem erklärten Sinne "als empfunden".

nach Qualität und Entschiedenheit bestimmt. Wenn die Intensität und Klarheit unseres Traumes und des wirklichen Empfindens und Erinnerns nahezu gleich ist, tritt daher ein Schwanken der Seele ein, welche nicht weiß, ob sie träume oder wache. Dies wäre unmöglich, wenn jener Unterschied der realen Entstehungs= weise der Phantasmen und Nistheme ein innerer und formaler Unterschied dieser selbst würde.

4. Der hl. Thomas, welcher in seiner Physiologie der Sinne wie in der Eintheilung der sinnlichen Vorstellungen anders lehrt als Aristoteles, mar zu seiner Scheidung ber Phantasie und bes Ge= meinsinns bestimmt burch ben von Averroes überkommenen Satz, ') im Körperlichen laffe fich das Aufnehmen (ber Sinnesbilder im sensus communis) und das Bewahren (in der Phantasie) nicht auf ein einziges Princip zuruckführen. Es find baber verschie= bene Organe gefordert, um leicht Vorstellungen aufnehmen zu können und um fie dauernd zu behalten. Wenn die Organe nun berart bislocirt sind, lag es allerbings nabe, die Acte und die Potenzen zu vervielfältigen. Die Spätern führten noch besonders auf Grund bieser physiologischen Anschauung die That= fache auf, daß bie Bolltommenheit und Fertigkeit ber Phantafie und ber Wahrnehmung nicht miteinander gegeben sei; es musse baher eine Verschiedenheit ber Organe und Potenzen angenom= men werden. Im Intellect finde sich zwar auch eine Vielfältig= feit ber Habitus, und viele Vollkommenheiten seien trennbar; aber wegen ber Geistigkeit des Intellectes sei badurch keine Mehr= heit ber Organe und organischer Potenzen erforbert.

Indeg können wir bem Grundgebanken biefes Beweises nicht

<sup>1)</sup> Tertium est quod species sensibilium receptae conserventur: indiget autem animal apprehensione sensibilium non solum ad eorum praesentiam, sed etiam postquam abierint: et hoc necessarium est reduci in aliquam potentiam. Nam in rebus corporalibus aliud est principium recipiendi et aliud conservandi. Nam quae sunt bene receptibilia, sunt interdum male conservativa: huiusmodi autem potentia dicitur imaginatio seu phantasia. De an. a. 13. c. In de memor. et rem. l. 2. d. bekennt Thomas, nach dem arijtotelijchen Gedankengang folge, Phantasie und Gedächtniß seien nicht von dem sensus communis unterschiedene Potenzen, und giebt der Ansicht des Avicenna den Borzug.

stimmen, welcher die Körperlichfeit der sinnlichen Vorstellungen ausbrückt. Wenn die sinnlichen Vorstellungen ein Leiden arev υλης sind, dann muß ihre Heterogeneität gegenüber den begleiten= den organischen Functionen behauptet werden: diese sind zwar vorbedingend und unerläßlich, ebenso wie die Größe und Geftalt für die Farbe: aber ebensowenig als die Species der Farben bestimmt werden durch die dreiectige oder runde Gestalt, welche ihre nächste Grundlage find, ebensowenig dürfen die verschiedenen Arten der for= perlichen Vermittlung ober Affection für die Gintheilung pfochischer Acte bestimmend werben. Jene Classification, welche den metaphysi= ichen Gesetzen entsprechen und daher auch metaphysischen Werth haben foll, muß inner derselben Linie bleiben und barf sich nicht mit andern Classificationen freuzen. Ebenso unrichtig ist daher die Eintheilung der sensitiven Acte nach den organischen Verschieden= heiten, wie die Eintheilung der geiftigen Acte und Sabitus nach den Classen sinnlicher Vorstellungen: und doch sind biese für den Menschen die wesentliche Vorbedingung jener.

Auch findet sich inner der Phantasie (wenn sie als eine einzige Potenz gefaßt wird), selbst ein sehr großer Unterschied der Fertigkeit und Vollkommenheit. Derselbe Mensch hat meistens ungleiche Fähig= feit, beutliche Phantasmen ber Farben, Seftalten, Gerüche, Tone und dal. zu bilden, und diese Unterschiede der Vollkommenheit sind ebenso bedeutend, als die der Phantasie und des Sinnes, ja ge= wiß in physiologischer Hinsicht durchgreifender. Denn ein ande= rer Bau bes Organs wäre gefordert, um beutliche Geruchsphan= tasmen, ein anderer um deutliche Wärme= und Tonphantasmen zu erzeugen, mährend es nur eine Erhöhung des Reizes bedarf, um auch die Vorstellung zu fteigern, und ein verschiedenes Ver= hältniß bes Organs zu stärkern (Sensations=) und schwächern (Phantasie) Reizen genügt, um die Verschiedenheit der Fertigkeiten inner besselben Sinnes und ber entsprechenden Phantasmen zu erklären. Es müßten bemnach fünf Organe für bie Phantasmen der fünf Sinne angenommen werden, und ihnen entsprechend fünf Phantasien.

Doch wie dem auch sei, so ist die bekämpfte Betrachtungsweise im Princip unrichtig. Die Norm der Eintheilung der sinnlichen Borstellungen liegt in den psychischen Unterschieden, welche in der Linie

ber beutlichen Inexistenz (ber Gattungseigenschaft) sich ergeben. Phantasmen und Sensationsvorstellungen sind jedoch unter biesem Gesichtspunkt nicht innerlich und wesentlich verschieben, sondern die Ertreme, die Gegensätze inner der einen Gattung, welche sich ergeben, wenn die Intensität (ber unterscheidenden Thätigkeit) als Magstab genommen wird: die schwächsten Phantasmen sind die undeutlichsten Sinnesvorstellungen.

5. Dasselbe Resultat ergiebt sich aus den aristotelischen Er= örterungen. Außer dem, was wir bezüglich der Homogeneität ber Senfationen anführten, erörtert Aristoteles unsere Frage im Buche vom Gedächtnisse und den Träumen. Nachdem er im neunten Capitel des dritten Buches ') von der Seele Zweifel bezüglich des partastinor angedeutet hatte, zählt er dasselbe nicht als δύναμις in Capitel 10 auf.

Im ersten Capitel über das Gedächtniß beweist Aristoteles, daß diefes ein nabos der sensitiven Potenz sei, weil das gavτασμα eine Energie des Gemeinsinnes 2) sei. "Welchem Theil der Seele das Gebächtniß zukomme, ist klar, nämlich jenem, dem auch die Phantasie zukömmt. . . . " (a 22). "Da aber über die Phantasie in den Büchern von der Seele gesagt worden ift, jie sei identisch mit dem αἰσθητικόν, dem Sein nach (der Art nach) aber verschieden, da sie ferner die von der actuellen Wahr= nehmung veranlaßte Verschiebung ist, der Traum aber ein Phan= tasma zu sein scheint . . . so erhellt, daß das Träumen ein Zu=

<sup>1)</sup> De an III. 9. 432. a. 31: ἔτι δὲ τὸ φανταστικόν, ὅ τῷ μὲν εἶναι πάντων έτερον, τινὶ δὲ τούτων ταῦτον ἢ έτερον, ἔχει πολλὴν ἀπορίαν, εἴ τι θήσει κεχωρισμένα μόρια τῆς ψυχῆς. 10. 433. b. 1.

<sup>2)</sup> cf. de memor. 1. Die Gedächtnisvorstellung entsteht dadurch, daß das "früher" hinzugedacht wird. Daraus erhellt, daß die Gedächtnisvorstellung feine eigene Art von Seelenvermögen ift, sondern in einer besondern Weise ober Erganzung bes Sinnesbildes burch die Zeitvorstellung bes Bergangenen besteht. Daher: h. 24. έστι μεν ουν ή μνήμη ούτε αίσθησις ούτε υπόληψις, αλλά τούτων τινός έξις η πάθος, όταν γένηται χρόνος. 450, a. 9: μέγεθος δ' ἀναγκαῖον γνωρίζομεν καὶ κίνησιν ῷ καὶ χνόνον, καὶ τὸ φάντασμα τῆς κοινης αλσθήσεως πάθος ἔστιν. ώστε φανερόν ὅτι τῷ πρώτῳ αλσθητικῷ τούτων ή γνῶσίς ἐστιν. ή δὲ μνήμη καὶ ή τῶν νοητῶν οὖκ ἄνευ φαντάσματός ἐστιν. ώστε τοῦ νοουμένου κατὰ συμβεβηκός ἂν εἴη, καθ' αὐτὸ δὲ τοῦ πρώτου αίσθητικοῦ. a. 22. 45!. a. 14. sq.

stand des sensitiven Vermögens ist, dieses aber, insofern es Phanstafie ist." 1)

Die organische Veränderung bei lebhaften Phantasmen ist ähnlich jener bei Sensationen. "Es ist zwar mahr, daß wir (im Traume) nichts sehen, nicht aber ist mahr, daß das sensi= tive Organ nichts erleide, sondern es ift der Fall, daß das Ge= sicht und die andern Sinne etwas erleiden." 2) Das Buch von der Bewegung der sensitiven Wesen widerspricht den bisherigen Resultaten nicht. Es scheint zwar in demselben, die Phantasie habe eine eigenthümliche mittlere Stellung zwischen ber Wahr= nehmung und dem geiftigen Verstande, als Folge beider 3) Ver= mögen. Doch diese stark hervortretende Scheidung beider Classen von Vorstellungen hat ihre Berechtigung aus dem Zwecke des Buches, welches vom 7ten Capitel an den Proces und das Wer= ben ber Begierde und Bewegung analysiren will. Denn bezug= lich der Erregung von Begierden ift der Ginfluß der Wahrneh= mungen ein unvergleichlich größerer, als ber ber Phantasmen: Eine an sich schwächere, aber gegenwärtige Empfindung wirft zwingender auf die Seele, als ein an sich stärkeres Object in der Erinnerung. Die Gesetze, nach welchen die Sensationen Luft und Schmerz, Neigung und Abneigung erregen, sind andere, als die das Verhältniß von Phantasmen und Begierden beherrschen= den Normen. Die Ginflusse der Phantasmen auf die Sensationen, ihre Affociation mit deuselben find endlich von der größ= ten Bedeutung für das Entstehen der Gefühle, den Rampf der Motive, so daß für die psychologische Analyse dieser Phenomene die Anforderung eine strengere sein muß, die beiden Classen sinn= licher Vorstellungen sorgfältig zu trennen.

Aus ben entwickelten Gründen ergiebt fich also, es seien bie Sinnesvorstellungen und die Phantasmen homogen und baher

<sup>1)</sup> cf. de insomn. 1. 459. a. 14-22.

<sup>2)</sup> cf. de insomn. 1. 459. a. 1. sq. Aristoteles stimmt hierin mit ber neuern Physiologie vollsommen überein, daß das Organ und die begleitenden Functionen des Empfindens und Phantasirens spezifisch dieselben sind. cf. 3. 462. a. 8.

<sup>3)</sup> De mot an. 8.702. a. 19: τὴν δ' ὄρεξιν (παρασχευάζει) ἡ φαντασία αὐτη δὲ γίνεται ἢ διὰ νοήσεως ἢ δι αἰσθήσεως. cf. 7. 701. a. 32; 36. h. 16.

unmittelbar vergleichungsfähig; die Phantasmen verschiedener Sinne sind dies ebenso, wie die Sensationen heterogener Objecte, nämlich nach ihren gemeinsamen Eigenschaften wie Größe, Richstung, Anzahl, Gestalt, Zeit u. dgl., in welchen sie ebenfalls hosmogen sind.

Die Unterscheidung der Phantasmen und Aistheme vollzieht sich im Bewußtsein vor allem nach bem Eriterium ber Inten= sität, indem die fenfitive Geele nur Vorftellungen bis zu einer beutlichbewußten Grenze ber Stärke ben Werth von Empfindun= gen beilegt, und aus ber Summe berfelben bas Bewußtfein ihres gegenwärtigen, wirklichen Leibeszustandes gewinnt. Go lange bieses Bewußtsein bes wirklichen förperlichen Zustandes beutlich ift, vermögen die verhältnigmäßig zu schwachen Phantasmen nicht, — auch wenn sie sich nicht als Wieberholung früherer Senfationen barftellen - bie Seele zu bem Urtheil zu verführen, fie seien dort, wo sie erscheinen, oder überhaupt es sei wirklich, was erscheint. — Außerdem sind die Empfindungen stets von andern förperlichen Affectionen begleitet, so daß in dem steten gleichzei= tigen Auftreten heterogener Beranderungen in der Geele biefer eine Bürgschaft für die Realität der Sensation gegeben ift. Derartige und ähnliche Affectionen und Veränderungen leiblichen Organe begleiten zwar auch bie Phantasmen, aber fie find zu schwach, um einen entsprechenden Reiz auf die Geele auszuüben, fo daß sie unbewußt bleiben und dadurch die Seele vor bem Wahne bewahren, fie habe empfunden, mas fie phantafirte.

Jedoch diese Criterien sind, wie sofort klar ist, keine schlechtshin vor Täuschung bewahrenden. Wenn durch den Mangel oder die Schwäche der Sensationen, oder durch das lebhaste Interesse an den vorgestellten Objecten, oder durch förperliche Zustände, wie in der Trunkenheit, die Lebendigkeit der Phantasmen eine sehr große ist, so reichen jene Criterien nicht aus, und die senssitive Seele ist von ihren Vorstellungen berückt. — Hieraus erklären sich daher leicht die Erscheinungen des Traumlebens, welche nothwendig von dem Wahne der Wirklichkeit begleitet ist. Nehmen wir hiezu noch ein anderes Gesetz der Phantasmen, so ist der Mangel der Sensationen oder deren Schwäche als hinreichende Ursache dieses psychischen Zustandes erkannt. Wenn

nämlich auch die Phantasmen im Traume die Lebhaftigkeit der Sensationen des wachen Zustandes erlangen können, so sind dieselben doch nicht mit derselben Leichtigkeit in der Ordnung zu erhalten, welche den Sensationen und ihrer Auseinandersolge zuskömmt. Denn die gesehmäßige Wirksamkeit der Naturkräfte, welche das Sensationsbewußtsein der Seele regelt und beschränkt, weil sie seine nothwendige Voraussehung ist, mangelt der träusmenden Seele. Diese vermag den sich mit jedem Theile des ganzen Situationsbildes associirenden lebhaften Phantasmen keine Schranke gegenüberzustellen, weil keine gesehmäßig ihr Vorstellen beherrschende von der Seele unabhängige Kraft den Kreis der deutlichen Vorstellungen, der wirklichen oder scheinbaren Sensationen bestimmt.

Die Folge dieser unbeschränkten Ideenbildung ift, daß die fort und fort erweckten associirten Ideen mit derselben Lebhaftigkeit in der Seele erscheinen, wie jene Vorstellungen, durch welche sie erweckt wurden. Es ist demnach ebenso schwierig oder unsmöglich, im Traumzustande längere Zeit oder stets einen geordeneten Ideengang zu erzeugen, als es im wachen Vewußtseinszustande durch die Constantheit und Gesetzmäßigkeit der physischen Reizeinssüssenschaftlisse mühelos ist, das Gesichtsbild sestzuhalten; denn die Intensität der Vorstellungen des Wachens ist bestimmt durch den Mangel oder das Dasein physischer Reizeinssüsse; im Traumbewußtsein hingegen ist nur selten eine solche Ubhängigkeit von äußern Umständen vorhanden und daher Flüchtigkeit der gewöhnliche Charakter der Traumsituationen.

Der Wille jedoch, vermag dieser nicht durch sein planmäßiges Ordnen, die Zdeenläufe des Traumes, ebenso wie die schwächern Vorstellungsreihen des wachen Zustandes zu regeln? — Gewiß kann der Geist auch im Traume einigermaßen die Vorstellungseläufe beherrschen; doch wenn es schon im wachen Zustande schwieziger ist, ohne Unterstützung durch Reden, Schreiben, Lesen und ähnl. als mit diesen Hülfsmitteln in methodischer Weise zu densten, so muß es im Traume dem Geiste noch schwieriger sein: es sind ja im Traume die Associationen lebhafter und daher zwinzgender und kaum überwindlich. Das Buch, das im Traume gelesen wird, muß zuerst von der Seele geschrieben werden; die

Gegenreden eines Traumbialogs müssen von der Seele selbst erzeugt und dann gehört werden. Wie schwierig dieses jedoch sei, leuchtet ein. Wären jedoch die phantasirten Objecte anderer Natur als die wahrgenommenen, d. h. wären die Phantasmen und Nistheme innerlich und der Gattung nach verschieden, so könnten die phantasirten Objecte ebensowenig als äußere wirklich empfundene gedacht werden, als die Acte, in welchen sie empfunden werden: und es würden serner im Traume dieselben Gründe bleiben, welche den deutlichen Unterschied von Phantasmen und Sensationen begründeten: denn diese lägen in der Seele und ihren Potenzen selbst. Weder die Täuschung durch die Traumephantasmen, noch Verworrenheit, Flüchtigkeit und Wechsel der Traumbilder ist erklärlich, wenn Sensation und Phantasma inznerlich unterschieden sind.

In der That sind also Phantasieobjecte und Sensations= objecte für die sensitive Seele homogen und daher direct ver= gleich= und unterscheidbar.

Es ist also nachgewiesen, nicht blos wie und warum es möglich ist, daß Object und der das Object vorstellende Act in ein ungetheiltes Bewußtsein eingehen, auf einander bezogen und unterschieden werden können und müssen, sondern auch, wie und warum die Einheit des sinnlichen Bewußtseins nicht durch die heterogenen Qualitäten aufgehoben sei, und wie und warum der Unterschied der Empfindung und Phantasmen die Wechselbezieshung und das einheitliche Bewußtsein derselben in der Seele nicht verhindern.

# Siebentes Capitel.

Bon der sinuliden Bergleichung der Borstellungen und Gefühle.

In den vorangehenden Abhandlungen suchten wir den Grund= gedanken durchzuführen, daß gerade in der Unterscheidung der formale Charakter der vorstellenden Thätigkeit liege, daß das Deutliche das formale Object der Vorstellungsacte sei und daß daher mit der Einheit der Unterscheidung die Einheit des Vor= stellungsactes gegeben sei. Aus diesem ergab sich als Consequenz, daß alle sinnlichen Borftellungen des innern und äußern Be= wußtseins homogen und wesentlich verwandt seien, und daß daher alle für die sensitive Seele vergleichbar seien, und in welchem Sinne: nicht in ber Weise bes discursiven Vergleichens. Denn Heterogenes vermag die sinnliche Seele nicht zu vergleichen, da sie aus sich kein Maß finden, gebrauchen noch anwenden kann. Dieselbe vermag also alle sinnlichen Qualitäten nach univok gemeinsamen Eigenschaften (Ort, Zeit, Gestalt, Bewegung, Bahl, Größe, Intensität ihrer Wahrnehmung, Deutlichkeit und bgl.) zu vergleichen und unter diesen Beziehungen zeitig vorzustellen; auch vermag sie unmittelbar die einheitliche Beziehung zwischen ihrer Vorstellung und Wahrnehmung einer= seits und dem Wahrgenommenen andrerseits deutlich zu erkennen, weil beide, Act und Object in bemselben einen Act der Seele offenbar, also beutlich sind. Die sinnliche Seele weiß also un= mittelbar, daß fie durch dieses Seben dieses Object gesehen; Dieses hat noch keine Schwierigkeiten. Indeß weiß auch die sinnliche Seele, daß daffelbe, mas ihr roth ober fauer erscheint, ihr ang e= nehm erscheine; es wird die urtheilende Seele nicht blos von der Gefammt vor ftellung bewegt, fondern auch durch Gefühle und Begierben bestimmt; es wird endlich bie begehrende Geele burch Urtheile und Vorstellungen ebenso wie burch Ge= fühle bestimmt: also folgt, daß alle Acte ber psychischen Wesen in einem Acte ber Seele gegenwärtig fein muffen; daß fie birect ver= gleichbar sein mussen, weil sie sich gegenseitig schwächen und mindern, steigern und stärken. Wie aber ift dieses möglich, ba die Acte des Vorstellens und Rühlens heterogene, alfo verschiedene find? Wir fagten ja, es sei unmöglich, in mehreren gleichzeitigen Acten eine einheitliche Beziehung zu erfassen, zu vergleichen. Es scheint bemnach nach der entwickelten Anschauung unmöglich, daß die fensitive Seele ihre Vorstellungen, Erfahrungen und Gefühle und Gewohnheiten vergleiche, b. h. daß alle diefe sich zu einem Ge= sammtmotiv des sinnlichen Urtheilens oder Begehrens mischen. Denn sie könnten bieses nur als unter einer Beziehung von ber Geele erfaßt, mas nur in einem Acte möglich mare, welcher Gefühle und Vorstellungen in höherer formaler Ginheit um= ichlöffe; dies mare jedoch dieselbe Absurdität, zu welcher die Un= nahme führen muß, die Sensationen verschiedener Sinne, und die Phantasmen, das innere und äußere Bewußtsein sei heterogen.

Aehnlich erhebt sich eine neue Schwierigkeit, wenn die durchsgeführten Gesetze auf die Vergleichung sinnlicher und geistiger Acte angewendet werden. Denn wie ist es möglich, diese zu unterscheiden, wenn sie in einem Acte unterschieden werden müssen, sinnliche und geistige Acte jedoch heterogen, also mehrere sind? Offenbar muß die gleichzeitige Gegenwart mehrerer Acte in der Seele genügend sein, um die Unterschiede der Acte und Objecte zu erkennen.

Unsere Bersuche, den sensitiv-erkennenden Seelentheil als metaphysisch ungetheilten zu begreifen, scheinen demnach die Bor-würfe Zellers ') noch mehr zu rechtsertigen, Aristoteles vermöge

<sup>1)</sup> Bgl. a. a. D. p. 461 u. ff. bis 468. "Was ber Philosoph über die leidende Bernunft und ben Willen (und über die übrigen Seelentheile, auch das innere Bewußtsein) sagt, ist in seiner unsichern haltung nicht geeignet, zwischen ben ungleichartigen Theilen des menschlichen Wesens die wissenschaft-

nicht die Einheit des persönlichen Lebens und Bewußtseins gegenüber der Vielheit der unterschiedenen Seelentheile zu erklären; je enger und strenger die Einheit der einzelnen Seelentheile gefaßt wird, desto schwieriger ist die Vereinigung derselben zu jener Einheit des ganzen Seelenlebens, in welcher dieses thatsächlich erscheint.

Demgegenüber werden wir den Nachweis versuchen, daß Aristoteles die Einheit des bewußten Lebens trotz der Untersschiede der denkenden und begehrenden, der sinnlichen und geistisgen Seelenvermögen nicht blos festhalten wollte, sondern dieselbe auch begrifflich vermittelt und erklärt habe.

## Artikel 1.

Nicht alle Energien des (deextuo'r) sinnlich-begehrenden Seelenvermögens sind ein zustimmendes oder abweisendes Berhalten der Seele gegenüber den vorgestellten Objecten, sondern eine Classe derselben, die Gefühle geben dem Vorstellungsinhalt eine zweite (relative) Beise der intentionalen Gegenwart, durch welche der Vorstellungsinhalt Object des Begehrens wird.

Es ist nothwendig, diese Frage über die Natur der Gefühle aufzustellen und zu erörtern, weil die verschiedene Auffassung dieser Classe von Phenomenen eine verschiedene Bestimmung ihres Berhältnisses zu den übrigen Elementen des Bewußtseins fordert; daß die aristotelische Bestimmung dieses Verhältnisses der innern Ersahrung und der Einheit des Seelenlebens gerecht werde, wird sich aus seiner Theorie der Gefühle ergeben.

Die Begierden und Strebungen der sinnlichen Seele werden durch Erscheinendes, und zwar angenehm Erscheinendes erweckt. 1)

liche Bermittlung zu bilben." Bgl. auch p. 457 u. ff. und p. 387 Anm. 4. "Indessen rebet Aristoteles selbst doch auch von Theisen der Seele, und wenn er allerdings einen Anlauf nimmt, die Einheit des Seelensebens strenger, als Blato, sestzuhalten, so werden wir doch sinden, daß ihm dieß in Wirklickseit nicht gesingt, und daß namentlich sein roös den niedern Seesentheilen innerslich so fremd bleibt, als Platos unsterblicher Seesentheil."

cf. Eth. N. X. 1. τὰ μὲν γὰν ἡδέα προαιροῦνται, τὰ δὲ λυπηρὰ φεύγουσι.

Alles wird begehrt, weil und insofern es dem Thiere angenehm ober nüglich erscheint. Was ist nun dieses als angenehm ersicheinende als solches? It es vielleicht ein Theil der sinnlichen Vorstellung, und wird es durch die associrende Thätigkeit der "unterscheidenden Mitte" mit den Objecten verbunden?")

Doch woher kommen und was sind diese Werthvorstellungen, welche sich mit den Wahrnehmungen affociiren? Sind sie viel= leicht eine eigenthümliche Beschaffenheit der Borstellungen? ober find dieselben etwas zu der senfibeln Qualität hinzukommendes? Denn nothwendig muffen die verschiedenen Gefühle, welche eine und dieselbe Sensation in mehreren hervorruft, ihren Grund in einer innern Berichiedenheit der Empfindung selbst haben, oder die verschiedenen Gefühle sind etwas zu den in sich ähnlichen Vorstellungen Hinzukommendes. — Im ersten Falle mare eine Unterscheidung bestimmter Classen und Combinationen von Vorstellungen von den ihnen folgenden Stimmungen unmöglich. Thatjächlich vermögen wir jedoch die Sequenzen, die Succeffions= gesetze der Vorstellungen und Gefühle wenigstens für einige Claffen genau zu bestimmen. Wir bemerken, daß diese bestimmte Bor= stellung und in Verbindung mit biesen Bewußtseinsmomenten aufregt, mit andern uns verdüstert; wir erinnern uns, daß die

<sup>1)</sup> So Kampe a. a. D. p. 101. 4. "ήδοναί und λύπαι sind Affectionen und Thätigkeiten des πρώτον αλοθητικόν felbst," mit Beziehung auf de an. III. 7. 431. a. 8. sq. Brentano a. a. D. p. 106: "Alle Bewegungen der finnlichen Affecte merben durch Borftellungen von finnlich Gutem ober Bofen, Angenehmen oder Unangenehmem . . . . hervorgerufen." Diese Auffassung icheint bestätigt burch de an. Ill. 7. 431. b. 2., wo bem Geifte die Bestim= mung des Angenehmen und Unangenehmen, und de sensu 1. 436 b. 15, wo biefelbe bem Geschmacksfinn zugeschrieben wird, bezüglich seiner Objecte. De an. Il. 3. 414. b. 13. Denn χυμός jei wie ein ήδυσμα. 9. 421. a. 10. sq.: φαύλως . . ἄνθρωπος δσμαται, και οὐδενός αισθάνεται των δσφραντών άνευ τοῦ λυπηροῦ ή τοῦ ήδέος, ώς οὐκ ὄντος ἀκριβοῦς τοῦ αἰσθητηρίου. εὔλογον δ΄ οὕτω καὶ τα σκληρόφθαλμα τῶν χρωμάτων αἰσθάνεσθαι, καὶ μὴ διαδήλους αὐτοῖς εἶναι τὰς διαφοράς τῶν χρωμάτων πλὴν τῷ φοβερῷ καὶ ἄφοβῷ. De an. III. 13. 435. b. 23.; de sensu 5. 444. a. 3. Die spezifisch menschlichen Gerüche sind durch ihre eigene Natur angenehm ober un= angenehm. Cbenjo Eth. N. 1X. 9. 1170 b. 1. sq.; de part. an. 11. 17. 661. a. 5. αἴσθησις τῆς ἡδονῆς.

Gerüche, welche uns vor der Mahlzeit erschienen, dieselben seien der Aehnlichkeit nach mit jenen, die wir nachher mit ganz un= ähnlichen Gefühlen hatten.')

Offenbar darf daher die Verschiedenheit der Gefühle nicht als innere Verschiedenheit der Qualität, welche und insofern sie vorzgestellt erscheint, gefaßt werden. 2) Die Gefühlsempsindungen sind also etwas zu den Qualitätsempsindungen hinzukommendes. Als solche sind sie entweder homogene oder heterogene Elemente. Wären diese Gefühle homogene Empsindungen, so müßten sie in der formalen Weise der Vorstellungen sich mit den Qualitäten verdinden, also in der Weise des Deutlichen: ähnlich wie die hinzukommende Ortsvorstellung die Vorstellung des Tones verändert und verdeutlicht, oder wie die associiten Vorstellungen anderer Sinne zu der gegenwärtigen Empsindung hinzutreten. In dieser Weise jedoch bestimmen die Gefühle die Vorstellungen nicht unmittelbar, sondern als selbst wieder vorgestellte und associirte Obsiecte des Vorstellens. In dem begleitenden Gefühle wird die Seele irgendwie gestimmt, 3) während in der Vorstellung ihr

<sup>1)</sup> cf. de sensu 5. 443. b. 21: ἐπιθυμοθντων μὲν ἡδεῖαι αἱ όσμαὶ τούτων εἰσι, πεπληρώμενοις δὲ καὶ μηδεν δεομένοις οὐχ ἡδεῖαι, οὐδ΄ ὅσοις, μὴ καὶ ἡ τροφὴ ἡ ἔχουσα τὰς ὁσμὸς ἡδεῖα, οὐδε τούτοις.

<sup>2)</sup> F.th. X. 4. τελειοί δε την ενέφγειαν ή ήδονη ούχ ώς ή ξεις ενυπάς-χουσα, άλλ? ώς επιγεγνύμενον τι τέλος . . . 1174. b. 31. sq. Daher sind die Gesühle, welche dieselbe Bethätigung begleiten bei verschiedenen Arten von Thieren und bei verschiedenen Menschen verschieden. Hist. an I. 488. b. 12. VIII. 1. 588. a. 16. sq. b. 29. Denn da in den Gesühlen die Anregung zu activen Bethätigungen des Thieres liegt, welche verschieden sein müssen bei verschiedenen Naturen, so müssen and bei verschiedenartigen Seelen demselben Bewußtseinszustand andere und andere Stimmungen solgen, damit andere und andere Begierden und Thätiaseiten solgen. Diese Berschiedenheit der erregten Gesühle hat ihren Grund in der verschiedenartigen Affection des Nervensussen, und in der eigenthümlichen Natur der Seele, welche so einsgerichtet sind, daß die nothwendigen und nüglichen Bethätigungen angenehm sind zu der Zeit und an dem Crte, wo sie nüßlich und nothwendig sind. Eth. X. 5. 1176. b. 3. sq., wenn nämlich der körperliche Zustand die betressenden Thätigseiten verlangt; derselbe ist ja stets empsunden und erregt Gesühle.

<sup>3)</sup> cf. Eth. X. 4. 1174. b. 14. Die vollkommenste Vorstellung, b. h. jene, welche bem Gesammtzustande bes ganzen Wesens am entsprechendsten ist, erwedt auch die vollkommenste Lust, die angenehmste Stimmung: erst diese

etwas gegenständlich wird in der Weise des Deutlichen. Die Stimmung der Seele ist eine derartige Energie, durch welche sie heiter, düster, unruhig, traurig wird, allerdings in Folge der ihr gegenwärtigen Vorstellungen, aber nicht durch diese als sormale Ursache. Diese Stimmung wird allerdings sosort bewußt, aber sie selbst giebt der Seele kein Bewußtsein, auch nicht von sich selbst, sondern giebt ihr ein gewisses Gestimmtsein, und zwar durch sich selbst als deren Affection. Hieraus leuchtet die große Verschiedenheit der Vorstellungen und der Gefühle ein.

Auch wäre nicht einzusehen, woher benn die Gefühle entstünden, wenn sie Theile des vorstellenden Bewußtseins wären. Denn sie würden weder mit den Qualitäten als zowá in der Borstellung entstehen, noch sich als Vorstellungen eines andern Sinnes associiren können. Es ist also offenbar, daß die Gefühle keine Vorstellungen sind, d obgleich sie Inhalt der Vorstellungen

aber fügt jene eigenthümliche Färbung zu der an fich indifferenten Borstellung, welche wir Gefühl nennen. In dieser Weise ist auch mit Trendelenburg de an. 111. 7. 431. a. 9. sq. το μεν αισθάνεσθαι δμοιον τῷ φάναι μόνον καὶ νοεῖν όταν δε ήδυ ή λυπήφον, οἷον καταφᾶσα ἢ ἀποφᾶσα, διώκει ἢ φεύγει\* καὶ ἔστι τὸ ήδεσθαι καὶ λυπεῖσθαι τὸ ἐνεργεῖν τῆ αἰσθητικῆ μεσότητι πρὸς το άγαθον ή κακόν, ή τοιαύτα. και ή φυγή δε και ή όρεξις τούτο ή κατ' ενέργειαν . . zu erklären. Die μεσότης αλοθητική ist hier nicht in dem engen Sinne bes finnlichen - vorstellenden Bermögens, sondern in dem weitern des gangen sensitiven Seelenlebens zu nehmen, beffen Ginheit durch die folgenden Worte hervorgehoben wird. a. 13. 14. Doch ist ber Gegensatz von & τοιαυτα und h zar' erégyeiar vielleicht nicht der von Trendelenburg angegebene, da auch das Gefühl das Wohl und Webe des Subjectes, und die Begierde diefes nicht ausschließlich zum Object hat, ad notam de an. Ill. 7. 431. a. 8. sq. Eber ist vielleicht anzunehmen, burch f roudvra sei eine Rückbeziehung auf ayador n zazor in dem Sinne angedeutet, daß gesagt wird, im Gefühle werde der Begriff des Guten und Bojen ebenso unvollkommen (materialiter nämlich,) verwirklicht, wie ber Begriff des Wahren und Falschen in den Lorstellungen. Erst im Urtheil ift vollendete (formale) Wahrheit und Falsch= heit, und ebenfo ift erst im Begehren vollendete (formale) Gute oder Echlech= tigfeit. cf. Trendelenburg a. a. D. p. 510. 511.

<sup>1)</sup> Eth. X. 5. 1075. b. 34: οὖ μὴν ἔοικέ γε ἡ ἡδοτὴ διάνοια εἶναι οὖδο αἴσθησις ἄτοπον γὰς ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ χωρίζεσθαι φαίνεται τισι ταὖτόν. Was die angeführten Stellen betrifft, in welchen Ariftoteles von einem αἰσθάνεσθει des Angenehmen und Unangenehmen spricht, so ift in der deutschen Sprache ein ähnlicher Doppelsinn des Wortes "empfinden". In Polit. 1. 2.

werden, sobald sie in der Seele entstanden sind und bieser eine gewisse Stimmung gegeben haben, welche ihr entweder angenehm oder unangenehm ift.

Mrici will (a. a. D. p. 441. ff.) die Eindrücke, welche jede sinnliche Empfindung auf die Seele machen, und welche "wir mit dem Namen der Lust und Unlust, des Angenehmen und Unan= genehmen bezeichnen," nicht als Gefühle gelten lassen, sondern versteht bieselben als einen Theil der Sensationsvorstellung. "Dieser Eindruck ist so innig mit der Empfindung und ihrem besondern Gepräge verschmolzen, daß er sich in keiner Weise von ihr ab= trennen läßt. Wir sind baber genöthigt, ihn als ein der Nerven= reizung angehöriges Moment zu fassen, das ihr als einzelner Nervenreizung nothwendig zukommt, weil sie ja nach ihrer besondern Eigenthümlichkeit nothwendig auch in ein besonderes Verhältniß tritt zum Lebensprozeß des Organismus, zum ge= fammten Nervensystem und namentlich zu bessen Gentralorgane, bem Gehirn, oder was dasselbe ist, weil sie je nach ihrer Gigen= thümlichkeit eine besondere Wirkung auf das Centralorgan des Nervensnstems ausübt. Diese Wirkung, weil sie eben eine Affection des Gesammtgehirus durch die Reizung eines einzelnen Theils desselben ift, überträgt sich zwar auf die Seele und erscheint in ihr als Empfindung der Lust oder Unlust, je nachdem ihr Ber= hältniß zum Ganzen bes Organismus und insbesondere zum Gehirn und bessen Zustand ein ihm entsprechendes oder wider= sprechendes ist. Aber sie wird eben nur auf die Seele über= tragen, sie geht nicht von der Seele jelbit, sondern vom Organismus aus, und kann daher auch nur als eine mit der Einzelempfindung verschmolzene Gesammtempfindung, die den durch jene vermittelten Zustand des gesammten Nervensystems und insbesondere des

<sup>1253.</sup> a. 10—18 spricht Aristoteles nicht blos von einem Empfinden des Ansgenehmen, sondern auch von einer αἴσθησις des Gerechten und Ungerechten, des Euten und Bösen, welche nur dem Menschen eigenthümlich sei, indem er offendar das Gewissen darunter versteht, in welchem eine sittliche Handlung durch geistige Stimmungen nicht in der Beise der Erkenntniß in der Seele intentional wird, sondern als peinliche oder freudige Stimmung, deren Berschiedt von andern Gesühlen leicht bemerklich ist. Das böse Gewissen ist nicht Reue, noch eine Erkenntniß des sittlich-schlechten Charakters einer eigenen Handlung, sondern die durch biese entstehende geistige Stimmung.

Gehirns ansbrückt, gefaßt, b. h. sie kann nur als eine Empfins dung von Lust ober Unlust, nicht als ein Gefühl betrachtet und bezeichnet werden."

Behufs der Beurtheilung dieser Ausicht ift vor Allem in Erwägung zu ziehen, daß der gewöhnlichen Beobachtung wie der psychologischen Forschung die Gefühle nicht unmittelbar als solche fund find, sondern nur insofern sie in Vorstellungen bewußt werden; denn die Vorstellungen sind die formalen Ursachen, durch welche Aeußeres wie Inneres, Objecte wie Acte bewußt werben. Doch darf hieraus, daß die Form, in welcher und durch welche Die Gefühlsstimmungen uns zuerst bekannt werden, die Form bes Bewußtseins ist, nicht sofort geschlossen werden, es seien dieselben nur Objecte, nicht auch Formen bes intentionalen Lebens. Als intentionale Form wird jedoch ein Bewußtseinsobject durch fol= gendes Criterium erkannt: Wenn das Bewußtsein biefes Objectes selbst auch in jener Form intentional wird, welche durch sein Object ausgedrückt wird, so ist letzteres nicht blos Object, sondern auch Form bes psychischen Lebens; ist dies jedoch nicht der Fall, so ist jener Bewußtseinsinhalt nur Inhalt, nicht auch Inexistenzweise. So sind z. B. die Farben zwar intentionaler Bewußtseinsinhalt; aber es wird nicht auch umgekehrt ber Bor= ftellungsact, durch welchen sie bewußt sind, durch dieselben als formale Ursache b. h. in der Weise des Farbigen, sondern nur überhaupt bewußt. Ebensowenig wird das Hören (Borstellen des Tons) gehört (als Ton vorgestellt) noch die Wärme= empfindung als Wärme empfunden. (Aus diesen Thatsachen folgerten wir früher (Capitel 4. Art. 3; Capitel 5. Art. 2) die Homogeneität aller Sensationsvorstellungen, weil beren formaler Gattungscharacter bie Inexistenz in der Weise des Deutlichen, nicht etwa des Farbigen, des Tonartigen, ift.) Die Gefühle da= gegen, beren mir bewußt find, find felbst Formen ber intentio= nalen Inexistenz, indem die Vorstellungen in der That, wie Niemand leugnet, gefühlt werden, die Stimmung ber Seele er= regen und Lust ober Schmerz verursachen.

Ferner würden sich aus der Ulrici'schen Annahme Bedenken erheben, welches nämlich die Analogie zwischen der Lust und Unlust einerseits und den Objecten der übrigen Sensationen sei? Denn was ware diese Lust und Unlust? Ware sie eine absolute Qua= lität ähnlich ber Farbe, bem Ton, ber Wärme, ber Unftrengung. bem Druck, bem Geruch und Geschmack, so mare einerseits unbegreiflich, wie es möglich sei, daß biese absolute Qualität gleich sei jener Qualität, in welcher das absolut Vorgestellte für die Seele relativ inexistent, nach seinem Werthe gefühlt wird. Wären diese beiben Qualitäten, das Object jener Luftempfindungen, und die Form der Luftgefühle gleich, so bliebe, um Widersprüche zu vermeiden, nichts übrig, als anzuerkennen, daß jenes Object ber Lustempfindungen ein Gefühl sei, welches die Empfindung von Nervenzuständen begleitet und bem allgemeinen Gefete gemäß selbst bewußt ift. — Würde man dagegen leugnen, daß jene Luft, welche Object einzelner Leibesempfindungen ist, ähnlich der Luft sei, welche die Weise des Gefühltseins ausdrückt, so wäre schlecht= hin unbegreiflich, wie die Gemeinsamkeit des Namens zu er= flären sei.

Endlich vermögen wir in der That, wenn auch nicht so leicht und deutlich, wie in den höhern psychischen Phenomenen, z. B. des Sehens und der begleitenden Gefühle, Vorgestelltes, Vorstellung und Gefühl (Lust oder Unlust) zu unterscheiden. Denn keineswegs stellen wir die Existenz solcher Empfindungen in Aberede, durch welche wir unsere Nervenzustände bemerken, wenn wir leugnen, daß die Lust- und Unlustempfindungen diese selbst seine: nur dies behaupten wir, daß diese Lust und Unlust und beren Empfindung etwas zu jenen Empfindungen Hinzukommens des seien.

Der Grund jedoch, warum die Unterscheidung von Object, Act und Gefühl in diesen auf die Nervenzustände gerichteten Phenomenen weniger leicht und bestimmt zu vollziehen ist, ist ein allgemeiner. Es sind nämlich alle auf Leibeszustände gerichteten Seelenenergien im Allgemeinen weniger leicht in sich unterscheidebar, und zwar nicht blos bezüglich des Unterschiedes von Object und Gefühl, sondern auch von Object, Empfindungsact und Gestühl. Es beruhen nämlich diese Sensationen auf solchen physioslogischen Beränderungen, welche einen directen und unmittelbaren Ginfluß auf die Erhaltung und Entwicklung des animalischen Wesens haben: so die Beschaffenheit der Luft, der Speisen und

Getränke, der Gleichgewichts= und mechanischen Kraftverhältnisse, der Temperatur. Die Licht= und Schalleinflüsse sind nur dann von ähnlicher Bedeutung für die vegetativ-leibliche Entwicklung, wenn sie in äußerst intensiver Weise einwirken; wenn dies der Fall ist, so gilt auch von ihnen, was von den niedereren Empfindungen meist gilt.

Der vorzügliche Zweck dieser Leibesempfindungen nun scheint der Schutz und die Erhaltung des leiblichen Lebens zu sein, welches die Vorbedingung und Grundlage des seelischen Lebens ist. Wegen dieser Bestimmung scheinen diese Empfindungen ein, was das vorgestellte Object betrifft, weniger bestimmtes und eigenthümliches Gepräge zu haben, als die Farben-, Ton- und Gestaltvorstellungen. Wir sinden bei den niedereren Sinnen eine weit geringere Mannigfaltigkeit bestimmter ausgeprägter Artstypen, als dies z. B. die verschiedenen Farben und Vocale repräsentiren. Ebenso nähern sich intensive Farben- und Lautem-psindungen in so merklicher Weise, daß es uns oft schwer wird, zu entscheiden, welche Farbe oder welcher Laut das eben mit außerordentlicher Intensität Empfundene gewesen sei.

Wären nämlich die Objecte dieser intensiven und Leibesempfindungen in sich deutlicher und ausgeprägter, so würden sie von größerem Nutzen für unsere theoretische Erkenntniß der Dinge sein, und wir würden weit öfter, als es unter den thatsjächlichen Umständen der Fall ist, zum Nachtheil unseres Leibes und damit unseres ganzen Lebens, zu wissenschaftlichen Zwecken solche Sensationen herbeisühren. — Damit dies nicht oder nur selten eintrete, ist die Natur der Seele so eingerichtet, daß sie mit jener Lebhaftigkeit, welche der realen Bedeutung des Empfundenen entspricht, auf diese Empfindungen reagirt, so daß eine ohnehin wenig versprechende wissenschaftlichsobjective Betrachtung des Objectes erschwert wird. Denn diese Empfindungen erregen die Seele hestig und concentriren gewaltsam alle Ausmerksamkeit auf sich.

Je ausgeprägter jedoch der Character des intentionalen Objectes ist, desto ausgeprägter und unterschiedener erscheint auch der Act, in welchem es vorgestellt ist, nach seiner formalen Eigensthümlichkeit, und besto klarer kann das begleitende Lusts oder Uns

lustgefühl von Object und Act unterschieden werden. Da dies nun mehr bei den höhern Sinnen, weniger bei den niedern der Fall ist, so ist begreiflich, warum dieser dreisache Unterschied bei jenen mehr als bei diesen hervortritt.

Da ferner das Gefühl jene psychische Qualität ist, durch welche der subjective Werth oder Unwerth eines Inhaltes der Seele inexistent wird, so ist es am leichtesten von jenen Borstelsungen und Objecten zu scheiden, deren Zweck weniger das Sein überhaupt, das ešvai, als vielmehr das vollkommenere Sein, das eš ešvai ist; denn diese sind am wenigsten von blos relativem, subjectivem oder egoistischem Werth für die Seele. Weniger leicht dagegen ist, insbesondere für das nicht ressere Bewußtsein, welches die Sprache schafft, die Unterscheidung, nicht blos des Objectes und Gefühls, sondern auch des Objectes und des Empfindungsactes. Es offenbart sich diese Schwierigkeit in dem gemeinsamen Gebrauche eines Wortes für die Thätigkeit und das Object; z. B. Geruch, Geschmack, dagegen Gesicht und Farbe, Gehör und Ton, Klang u. s. w. Dies sindet sich nicht etwa blos in der deutschen, sons dern auch in den classischen Sprachen.

Jedoch für die wissenschaftliche Betrachtung kann aus den angeführten Gründen diese größere Schwierigkeit der Unterscheibung, welche keineswegs eine Unmöglichkeit ist, nicht Grund der Nichtunterscheidung werden. Es muß daher die Lust und Unlust, welche die Empfindungen unserer Leibeszustände begleitet, als eigentliches Gefühl erkannt werden, analog der Lust, welche durch Farben und Melodien, oder andere intentionale Objecte in der Seele erzeugt wird.

Aus allen angeführten Gründen geht also hervor, daß die Gefühle keine Art von Vorstellungen, sondern eine zweite intenstionale Qualität oder Zneristenzweise des Vorgestellten sind.

Die Gefühle sind auch nicht ibentisch mit den Acten des Begehrens und Fliehens, der entschiedenen Neigung und Abneigung. Wir verkennen zwar nicht, daß immer eine gewisse Neigung oder Abneigung wenigstens bezüglich eines Theils des Gefühles von der Seele ausgeht, ebenso wie auch jede Vorstellung irgendwie die urtheilende Seele sollicitirt. Aber in beiden Fällen wird durch ben innigen Conner 1) nicht eine Ibentität der Acte bewiesen. Es ergiebt sich dies aus folgenden Gründen:

1. Die Gefühle berselben Seele zu verschiedenen Zeiten oder die Gefühlsstimmung mehrerer Seelen zu gleicher Zeit können durchaus ähnlich sein, ohne daß das Verhalten der Seele zu benselben dasselbe oder ein ähnliches ist. Dem Ginen ist eine gewisse melancholische, düstere Stimmung angenehm, gerade weil sie düster ist, während dem Andern derartige Stimmungen drückend werden. Allerdings beruht diese Verschiedenheit der Strebungen auf dem Gesammtzustande der Einen und der Andern; aber immerhin folgt, daß die einzelnen Gesühle nicht identisch sind mit Strebungen: denn in diesem Falle könnte nicht das Düstere, Welancholische, Brütende gerade als solches angenehm werden. Die Stimmung wird Object der Neigungen, welche allerdings unter gewissen Bedingungen nothwendig so und so bestimmt ressultiren, wie die Urtheile aus dem Borstellungscomplexe.

Zweitens sind diese Einzelstimmungen wirkliche Theile der gegenwärtigen Seelenstimmung, nicht aber sind die jeweiligen Strebungen der Seele in ähnlicher Weise aus Einzelstrebungen zusammengesetzt, obgleich man die Richtung des Willens aus ansgenommenen Einzelrichtungen ebenso berechnen könnte, wie eine ursächlich zusammengesetzte mechanische Bewegung aus mehreren Einzelbewegungen, ohne diese letztern als wirkliche Theile der zu erklärenden Bewegung zu verstehen. Die Seelenstimmung läßt

<sup>1)</sup> Eth. X. 5. 1175. e. 21: Well Erfenntniß und Gesühl siets verbunden sind, müssen sie innersied verschieden sein; denn heterogene Acte ergänzen sich: όθεν δοχοῦσι καὶ τῷ εἰδει διαφέρειν τὰ γὰρ ἔτερα νῷ εἰδει ὑφ² ἔτεραν οἰόμεθαι τελειοῦσθαι. οῦτω γὰρ φαίνεται καὶ τὰ φυσικὰ καὶ τὰ ὑπὸ τέχνης, οῖον ζῷα καὶ δένδρα καὶ γραφή καὶ ἀγάλματα καὶ οἰκία καὶ σκεῦσς. ὁμοιος δε καὶ τὰς ἐνεργείας τάς διαφερούσας τῷ εἴδει ὑπὸ διαφερόντων εἴδει τελειοῦσθαι. διαφέρουσι δ΄ αὶ τῆς διανοίας τῶν κατὰ τὰς αἰσθήσεις καὶ αὐταὶ ἐλλήλων καθ΄ εἰδος καὶ αὶ τελειοῦσαι δή ἡδοναί. φανείη δ΄ ἄν τοῦτο καὶ ἐκ τοῦ συνωκειῶσθαι τῶν ἡδονῶν ἐκάστην τῆ ἐνεργεία ἡν τελειοῖ. Die Lust ergänzt jedoch die Gnergien des Begehrens und Wollens. Shgleich beide Theise in einem Acte und homogen sind, sind sie boch ebenso unterscheidbar, wie das Ilrtheil siber ein Shject und die das Ilrtheil siber ein Shject und die das Ilrtheil siber ein side seinen edsen Entschie, sind gewiß an sich seine Begierde, sondern ein gewisses Ruhen in der gewirsten Energie.

ihre einzelnen Theile, welche für sich oder in andern Berbin= dungen erscheinen können, erkennen; nicht aber läst sich die Zuneigung der Seele, das Streben berfelben nach biefem Ge= muthszustande in ähnlicher Weise analysiren. Die Strebung ist also ebensowenig aus Einzelstrebungen zusammengeseist, als das Urtheil über einen Vorstellungscomplex aus Urtheilen über die einzelnen unterscheidbaren Theile des Objectes. dies der Fall sein, so ergabe sich eine bedeutende Schwierigkeit bezüglich ber Erklärung ber eigenthümlichen schmerzlich=freudigen Stimmungen, welche vielen Seelen angenehm find. Wenn namlich die schmerzlichen Gefühle als solche sinnliche Abneigung er= regten, als folche unangenehm wären, jo könnten fie biefen Cha= racter bei einer Mischung verschiedener Stimmungen nicht ver= lieren, und würden bemgemäß den Fall unmöglich machen, daß wehmüthige Stimmungen Manchen angenehmer sind, als schmerz= lose Beiterkeit.

Ferner sind gewisse, besonders schmerzlichere Gemüthstimmungen bis zu einem gewissen Grade angenehm, gesteigert und intensiv jedoch unangenehm. Daher sind phantasirte Lagen großen Unglücks, welche nur schwach die unglückliche Stimmung in der Seele wach rufen, oft angenehm, mährend mit der Steizgerung der Intensität dieser Gefühle das Angenehme schwindet. Dies könnte nicht der Fall sein, wenn gewisse Arten von Stimmungen an sich angenehm oder unangenehm wären.

Alles dieses wird durch die Thatsache bestätigt, daß auf die Frage, warum diese Empfindung oder Vorstellung gerade diese Neigung der Seele hervorruse, noch ein näherer Grund angezgeben werden kann, als der, weil sie in dieser bestimmten Weise ihr Object darstelle. Wäre nichts zwischen der Vorstellung und der Neigung, so könnte als Grund der Neigung zur rothen Farbe nur angegeben werden: weil sie roth erscheine. Es wäre diese eine einsache, nicht mehr vermittelbare Sequenz. Es vermag jedoch der genaue Beobachter ein Mittelglied anzugeben, indem er sagen wird: Die sanste Aufregung, welche die Empfindung des Rothen mit sich bringt, sei Ursache seiner Vorliebe für diese Farben. Ebenso verhält es sich bei andern Farben, bei verschiesenen Klängen, Vocallauten, Melodien, welche, obgleich dieselbe

Seelenstimmung in Allen erzeugend, bennoch nicht bieselbe Reigung erregen. Jenes Mittlere also ist weber Vorstellung

noch Reigung, sonbern Erregung, ober Stimmung.

Es verhalten sich baher die verschiedenen Stimmungen und Gefühle ähnlich zur entschiedenen Reigung und Abneigung der Seele,
zu deren Begehren und Fliehen, wie die verschiedenartigen Vorstellungen zur Anerkennung und Verneinung. Einzelne Qualitäten,
obwol lebhaft und in sich deutlich vorgestellt, bewirken keine Reigung
ihr als wahr zuzustimmen, während die Verbindung derselben
mit andern Ideen dieselbe als wahr erscheinen macht. Wer nicht
weiß, daß in nicht weiter Ferne ein Fluß fließt, oder nicht an
diese Wöglichkeit denkt, ist leicht geneigt, daß sanste Rauschen des
Wassers für Täuschung zu halten, während daß Austauchen der
Idee eines nahen Flußes die Seele geneigt machte, daß Geräusch
als währ anzuerkennen. Aehnlich verhält es sich auch mit den
Stimmungen und der Begierde und Liebe der Seele; indem auch
hier manche Stimmung isolirt angenehm, in Verbindung mit
andern unangenehm wird.

- 2. Würde Aristoteles nicht gelehrt haben, daß durch das Gefühl ein neuer Inhalt in der Seele wirklich werde, daß viel= mehr in bemfelben nur eine neue Beije bes Berhaltens ber Seele zu finden sei, so würde er consequent den Unterschied des vor= ftellenden und fühlenden Vermögens ebensowenig als den Unterschied des Vorstellungs= und Urtheilsvermögens aufgestellt haben. Denn wenn burch bas erfte reagirende Berhalten ber Geele feine neuen heterogenen Acte gesetzt werden, so ist kein Grund vorhanden, bas zweite reagirende Berhalten ber Seele als heterogene Bethäti= gungsweise zu fassen, ba ja die Objecte ber urtheilenden und begehrenden Kraft nicht heterogen wären. Nur unter der Vor= aussetzung, daß durch das Gefühl ein eigenthümlicher heterogener Inhalt in ber Seele entstehe, analog bem porftellenden Aufnehmen, ift die aristotelische Zweitheilung in Denken und Streben verftandlich; benn nur bann ift Aristoteles seinem Gintheilungsprincip getreu, die Heterogeneität ber formalen Objecte unterscheibe und bestimme die Acte.
- 3. Endlich wird hierdurch die Unterscheidung der Gefühle und der Begierben, welche wir bei Aristoteles sinden, begreiflich. Schon

im Allgemeinen ist ein analoger Unterschied ber Seelenenergien, 1) solcher, burch welche die Seele aufnimmt und solcher, burch welche sie sich spontan bem Aufgenommenen gegenüber bethätigt. Gin solches Verhältniß besteht zwischen dem sinnlichen und geistigen Theil, da dieser sich zu dem sinnlichen wie zu seinem Objecte verhält. 2) Ferner find in den einzelnen Gattungen der Seelen= energien die Unterschiede des passiven Aufnehmens und des spon= tanen Reagirens auf die aufgenommenen Objecte: burch bas Urtheil bethätigt sich die sinnliche Seele gegenüber den Vorstel= lungen, durch die Begierde gegenüber den Gefühlen und Stimmungen. 3) Nur mas der Seele als gut erscheinend ihre Rei= gung zu sollicitiren vermag, ist Object der Neigungen, durch welche die Seele sich dem Gefühlten bejahend zuwendet oder sich vernei= nend abwendet. Diese spontane Bethätigung der thierischen Seele ist jedoch kein dem tugendhaften Handeln verwandtes, freies Entscheiden, sondern ein ποιείν im Gegensatze zum ποάττειν. 4)

Man könnte vielleicht vermuthen, diese Unterscheidung eines passiven und activen Momentes im Gebiete des Strebens sei identisch mit der Unterscheidung des sinnlichen und geistigen

<sup>1)</sup> De an. l. 1. 403. a. 10: τῶν τῆς ψυχῆς ἔργων ἢ παθημάτων . . . 4. 408. a. 4: τὰ πάθη καὶ τὰ ἔργα τῆς ψυχῆς . . ebenfo 5. 409. b. 15. . . οἶον λογισμούς, αἰσθήσεις, ἡδονάς, λύπας . . . 6. 411. b. 2. πότερον ὅλη τῆ ψυχῆ τούτων ἕκαστον ὑπάρχει, καὶ πάση . . . ἕκαστθν ποιοῦμέν τε καὶ πάσχομεν. Eth. II. 6. 1107. a. 4. ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσι a. 8: οὖ πᾶσα δ΄ ἐπιδέχεται πρᾶξις οὖ δὲ πᾶν πάθος τὴν μεσότητα. 9. 1109. a. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eth. N. II. 4. 1105. b. 19. sq. 2. 1104. b. 8. sq.; 5. 1106. b. 16. Vl. 13. 1144. b. 4. Polit. Vll. 7.

<sup>3)</sup> Eth. l. 1. 1094. a. 1. . . . . ἀγαθον ου παντ ἐφίεται. de mot. 8. 701. h. 36. Metaph. XII. 7. 1072. a. 27: ἐπιθυμητὸν γὰφ τὸ φαινόμενον καλόν . . . Die Gefühle find die Boranssetung der Begierde: de an. II. 2. 413. a. 23: ὅπου μὲν γὰφ αἴσθησις, καὶ λύπη τε καὶ ἡδονή, ὅπου δὲ ταῦτα ἐξ ἀφάγκης καὶ ἐπιθυμία. 3. 414. b. 1. sq. 4: φ δ° αἴσθησις ὑπάρχει, τουτῷ ἡδογή τε καὶ λύπη καὶ τὸ ἡδύ τε καὶ λυπηφόν, οἶς δὲ ταῦτα καὶ ἡ ἔπιθυμία τοῦ γὸφ ἡδέος ὄφεξις αὕτη. III. 11. 434. a. 1. sq.; 7. 431. a. 8.; de somn. 1. 454. b. 29. Die ὄφεξις ift den Gefühlen gegenüber bejahend und verneinend. Eth. VI. 1. 1139. a. 21. X. 4. 1175. a. 10

<sup>4)</sup> Eth. III. VI. 1. 1139, a. 17, 4, de mot. 7, 701, b. 1.

Wollens, indem die sinnlichen Neigungen Object des geistigen Willens seien. Indeß wie wenig Aristoteles die sinnlichen Bezgierden gegenüber dem geistigen Wollen als rein passiw aufsasse,') beweist der Umstand, daß er auch das Gebiet des geistigen Bezgehrens in ein passiwes Fühlen und ein actives Streben unterzscheider. Denn jene edelste und höchste Lust, ') welche die geistige Betrachtung Gottes und die edlen Entschlüsse begleitet, ist etwas Geistiges, und doch selbst keine Tugend, noch ist die bose Lust an sich ein sittlich schlechtes, und demzusolge keine Willensentzscheidung; denn jede Willensentscheidung hat einen sittlichen Character.

Da wir gezeigt haben, baß die Gefühle keine Empfindungen sind, im Sinne der Vorstellung und des Bewußtseins, so zeigt der zweifache Gebrauch des Wortes alodareodau ("Empfindung"), daß das Gefühl sich ähnlich in dem begehrenden Seelentheil verhalte wie die vorstellende Empfindung im denkenden. In zweisacher heterosgener Weise also nimmt die sinnliche Seele auf, in der Vorstellung und im Gefühle. Durch die Vorstellung werden die Tinge der Seele bewußt, durch die Gefühle wird die Seele von dem Insein dieser Objecte irgendwie gestimmt; die Vorstellungen sind die Grundlage des Urtheils und des theoretischen Denkens, die Gefühle erregen die Neigungen und Begierden der Seele, 3)

<sup>1)</sup> Obgleich die sensitiven Neigungen im Menschen dem entschiedenen Willen nicht widerstehen können.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eth. VII. 15. 1154. b. 25. Die Luft Cottes ift die höchste und einsachste:  $\delta$   $\theta$  εδς αξι μίαν Σαὶ ἀπλῆν χαίρει ἡδονήν. Die Luft begleitet alle Thätigfeit: Eth. X. 2. 1173. b. 28; 4. 1174. a. 20; 5. 1175. a. 20. 25; 7. 1177. a. 23. sq. 25: δοχεῖ γοῦν ἡ φιλοσοφία θαυμαστὰς ἡδονὰς ἔχειν χαθαριότητι χαὶ τῷ βεβαίφ, εὔλογον δὲ τοῖς εἰδόσι τῶν ζητούντων ἡδίω τὴν διαγωγὴν εἰναι. b. 20. 21. Metaph. XII. 7. 1072. b. 24.

<sup>3)</sup> Daber sind die Gefühle im Thiere von besonderer Bedeutung und sind eigentlich das, was man Justinet nennt, oder vielmehr der Reiz zu dem sog.instinctiven Streben. Nach der verschiedenen Natur der Thierseelen sind dieselben mehr zu solchen und solchen Gefühlen hingeneigt und demgemäß zu
den Energien, welche derartige Stimmungen erregen. Dieselben Gefühle sind
daher verschiedenen Thieren und Menschen nicht in gleicher Weise angenehm und
umangenehm: Eth. X. 5. 1176. b. 3. sq. Hist. an. l. 488. b. 12. sq.
Weil die Gesühle ferner selbst nach den Arten der Thiere verschieden sind, sind
sie Grund der verschiedenartigen Lebensweisen. Hist. an. VIII. 588. b. 29.

welche das ihrer Natur entsprechende sucht und das feindliche flieht; im Menschen erhebt sich dieses Vermögen zur freien Wilslenstraft, und dem Vermögen der Tugend.

#### Artikel 2.

Als passives Verhalten der Seele ist das Gefühl eine unwillfürliche und auf alle vorgestellten Objecte sich ausdehnende Zuständlichkeit der Seele, edenso wie die Vorstellung; so daß alle der Seele ineristenten Objecte vorgestellt und gefühlt in ihr sind. Also ist eine Vergleischung der Gefühle und Vorstellungen im Vewußtsein und im Gefühle der sinnlichen Seele möglich.

Da burch das Gefühl ein Leiben der Seele besagt wird, so kann der Grund des Leidens nicht unmittelbar und direct eine spontane Energie der Seele sein. Der Grund des Leidens liegt zunächst in der actuellen Einwirkung des Wirkenden, des Objectes, welche unwillkürlich eine Vorstellung zur Folge hat, deren Inexistenz die Seele mehr oder weniger afsicirt. Die wirkliche Inexistenz des Objectes in der Seele (als offendar machende Energie) ist die hinlängliche Vorbedingung des Gefühls, welches daher nothwendig und unwillkürlich jede Vorstellung begleitet, 1) wie dies die innere Ersahrung und die Annahme der meisten und vorzügzlichsten Psychologen bestätigt. — Wittelbar kann die Seele gewisse Stimmungen suchen und erzeugen oder sliehen, indem sie nämlich

<sup>1)</sup> cf. de an. Il. 2. 413. b. 23. sq.; 3. 414. b. 4; de somno 454. c. 1. b. 29. Eth. N. X. 4. 1174. b. 20: κατὰ πᾶσαν γὰρ αἴσθησίν ἐστιν ἡδονή, δμοίως δὲ καὶ διάνοιαν καὶ θεωρίαν . . . 26: καθ' ἐκάστην αἴσθησιν ὅτι γίνεται ἡδονή, δῆλον' φαμὲν γὰρ δράματα καὶ ἀκούσματα εἶναι ἡδέα . . . ἀεὶ ἔσται ἡδονή ὑπάρχοντός γε τοῦ ποιήσοντος καὶ τοῦ πεισομένου . . . fie ινάβτι fo lange, als bie Thätigfeit, und hat analoge Intenfität: δμοίων γὰρ ὅντων καὶ πρὸς ἄλληλα τὸν αὐτὸν τρόπον ἐχόντων τοῦ τε παθητικοῦ καὶ τοῦ ποιητικοῦ ταὐτὸ πέφυκε γίνεσθαι. 1175. a. 1. sq. Nie ift Luft und Thätigfeit getrennt: a. 19: συνεζεῦχθαι μὲν γὰρ ταῦτα φαίνεται καὶ χωρισμὸν οὐ δέχεσθαι ἄνευ τε γὰρ ἐνεργείας οὐ γίνεται ἡδονή, πᾶσάν τε ἐνέργειαν τελειοῖ ἡ ἡδονή. Deβhalb find beide and fipezififch, innerlich verschieden. b. 26: καθ' ἑκάστην γὰρ ἐνέργειαν οἰκεία ἡδονή ἐστιν. Deβhalb haben viele die begleitende Lust mit der Guergie identifizitt.

die Vorbedingungen derartiger Stimmungen setzt oder entfernt, bewogen durch die Reize derselben auf ihre Neigungen.

Ms Element des psychischen Lebens, als Voraussetzung jeder willfürlichen Energie muß das Gefühl unwillfürlich, nothwendig und allgemein jede Vorstellung begleiten, denn sonft konnte es nie entstehen. Ohne ferner den Werth der Borftellungen und Em= pfindungen im Gefühle zu erfassen, könnte ein sensitives Wefen nicht bestehen. Denn das Thier wird ja durch die den Vorstellungen folgenden Gefühle bewogen, diese zu erhalten ober zu unter= drücken; würde eine Verwundung ober ein Feuerschmerz keine berartige Stimmung erwecken, welche unangenehm wird, so würde das Thier sich nicht hüten, derartige Vorstellungen zu erfahren und zu Grunde gehen. Alles was vorgestellt im Be= wußtsein der Seele ist, wird baber, weil von gutem ober schädlichem Einfluß auf die Seele, teleologisch nothwendig auch nach dieser Beziehung zu dem eigenen (wirklichen) Wohl und Wehe in der Seele derart intentional, so daß diese hiedurch einen Anstoß zu dem entsprechen= ben Thun erhält. Was also vorgestellt ist, wird auch sofort gefühlt und erregt unwillfürlich eine Stimmung ber Seele. — Richt blos Die Objecte, welche vorgestellt find, werden bemnach die Seele irgend= wie stimmen, sondern auch deren Bewußtsein, welches als Act der Seele irgendwie für biese von Werth ober Unwerth ist, wird in einer entsprechenden Stimmung intentional ausgedrückt. Acte und Objecte sind baber unmittelbar gefühlt in ber Seele.

Die Stimmung der Seele selbst ist aus demselben teleologischen Grunde in und durch sich selbst gefühlt, weil auch ihr reales Insein in der Seele für dieser Wohl und Wehe von Bedeutung ist. Ebenso teleologisch nothwendig muß alles Fühlen, Gestimmtsein und Geneigtsein unwillfürlich nothwendig als vorgestellt erscheinen, um so, wie es die Ersahrung zeigt, für das Vorstellungsleben und die urtheilende Thätigkeit mitbestimmend werden zu können.

Der reale Grund des Selbstgefühles ist derselbe, welcher die Selbstworstellung des Borstellungsactes möglich und nothswendig machte: die formale Ursache ist durch sich selbst als sormale Ursache das, was sie als solche ihrem Inhalte, d. h. ihrer formalen Wirkung sich mittheilend giebt. Das Gefühl aber ist

jene Energie der Seele, durch welche als formale Ursache das Vorgestellte in der Weise des Gefühlten inexistirt. Also muß das Gefühl unmittelbar Selbstgefühl sein.

Der reale Grund beffen, daß alles Vorgestellte sofort und unmittelbar gefühlt wird, sowie daß alles Gefühlte und alles Kühlen, jede Stimmung und Neigung der Seele nothwendig und unwillfürlich im Bewußtsein ber Seele erscheint, liegt barin, weil alle diese Objecte und Acte unmittelbar mit der Geele verbunden und in diefer als Accidenzen sind. Alles nämlich, mas bemfelben substantiellen Theile nach das Subject irgendwie bestimmt, bestimmt den Kreis der diesem substantiellen Theile folgenden accidentalen Potenzen in der diesen entsprechenden formalen Weise. Die Größe, welche von dem Körper aufgenommen wurde, wird nothwendig von allen einer körperlichen Substanz folgenden Potenzen auf= genommen, also gestaltet, farbig, warm u. bgl. Ebenso wird ber sensitiv-psychische Theil der lebenden Substanz nothwendig allen seinen Potenzen nach eine Beschaffenheit aufnehmen; mas bemnach in der sensitiven Seele aufgenommen wird, wird in der Weise ber Vorstellung und bes Gefühles aufgenommen, und Alles, was vorgestellt ift, ist auch gefühlt, und was gefühlt ift, ift nach allen Beziehungen bewußt. Dies gilt nicht ebenso allgemein von den Urtheilen und Begierden, deren Vorbedingungen theilweise complicirte Combinationen der psychischen Lebenselemente, der Vorstellungen und Stimmungen sind, so daß Zweifel und Schwan= fen möglich ist. Es sind auch durch diese Functionen des Urthei= lens und Strebens feine heterogenen Inexistenzweisen ausgebrückt.

Der ganze Vorstellungsinhalt und Gefühlsinhalt der Seele sind also wechselseitig ganz und innig durchdrungen, auch als solche, als derartige Zuständlichkeiten der Seele. Alle Gefühle, Stimmungen und Neigungen sind demnach (als Object und Act) sofort vorgestellt im Bewußtsein der Seele. Es gelten demnach von der Vergleichung und Unterscheidung der Vorstellungen und Gefühle und aller sensitiven Acte dieselben Gesetze, durch welche wir die Unterscheidung der vorgestellten Objecte, der Phantasmen und Sensationen bestimmten. Die Gefühle sind in dem Bewußtsein nicht heterogen, sondern als vorgestellte Objecte in der Inexistenzweise des Deutlichen homogen und daher nach einer directen Beziehung

(der Einheit des Objectes in Vorstellung und Gefühl) mit den andern Acten ber Secle und mit den Objecten (nach ber vorgestellten Ginheit bes Actes und Objectes) ber Vorstellung vergleich= und affociirbar. Das Gefühl ber Freude, welches auf bas Sehen eines Bilbes folgt, ift allerbings generisch von bem Seben und bem Bilde als Realitäten verschieden, aber in bem Bewußtsein ber Seele find biese zusammengehörigen Objecte, Farbe, Seben, Freude, aver i'ans, b. h. fie find in der formalen Weise bes Bewußtseins homogen, alfo unterscheidbar, vergleichbar und affociirbar in einem Acte bes Bewußtseins, wenn fie gleichzeitig, d. h. nach einer einheitlichen Beziehung vorstellbar sind. Denn die Ginheit der Vorstellung ist durch die Ginheit der Unterschei= dung und Vergleichung bedingt; diese aber ift die einheitliche Beziehung getrennt vorstellbarer Objecte. Die Gefühle sind also in dem sensitiven Bewußtsein unterscheidbar und affociirbar; sie vermögen daher Motive des fensitiven Urtheils zu werden. Da hinwiederum aus denselben Gründen alles, was in der sinnlichen Seele vorgeht, in ber Gefühlsftimmung berfelben ineriftent wird, so ift ebenso verständlich, wieso alle Factoren des sinnlichen Seelenlebens Motive bes sinnlichen Begehrens werden.

# Achtes Capitel.

Bon der Unterscheidung geistiger und sinnlicher Objecte.

### Artikel 1.

Das sensitive Unterscheiben vermag heterogene Objecte nicht als solche (nach ihrer innern Beschaffenheit) gegenüber zu stellen und beutlich zu machen, sondern nur nach homogenen gemeinsamen Beziehungen.

Die sensitive Seele erfaßt zwar die Unterschiede der heterogenen Objecte und Acte, welche Theile ihres Gesammtbewuftseins sind, jedoch in sehr beschränkter Weise. Es können nämlich zwei ver= schiedene Objecte in doppelter Weise gleichzeitig betrachtet, b. h. Termini eines unterscheibenden Actes werben, ober sich gegenseitig verdeutlichen. Die erste Weise ihrer gegensätzlichen Betrachtung ift die Vergleichung beiber nach einem äußern realen Verhältniß. in welchem beide stehen. Gine berartige Vergleichung findet ftatt, wenn ich vergleiche, ob die gesehene Farbe und das gefühlte Warme dieselbe oder eine andere Gestalt haben? ob der gehörte Ton von demselben Orte her komme, an welchem ich jenen Menschen sehe? ob diese Empfindung dieselbe oder eine andere sei, wie jene früher erfahrene? ob dieses ober jenes Object mir arökere Lust bereite? Alle diese Vergleichungen (Associationen) können vor sich gehen, ohne daß dem Vergleichenden auch deutlich der innere Unterschied bessen im Bewuftsein sei, mas er nach einem äußern Verhältniß untersucht. Diese Weise ber Ver= gleichung ist eine zweite, von der erstern wohl zu unterscheidende: sie vollzieht sich, wenn ich die innere Aehnlichkeit ober Verschieden= heit mehrerer Objecte so betrachte, wie etwa die gegenfätzliche Vorstellung ber Farbe und bes Sehens nach ihrer innern Beschaffenheit die beiden Objecte beutlich macht. Die Erkenntniß dieses Unterschiedes ist nicht nothwendig, damit etwa bewußt würde, daß ich durch diesen Act des Sehens diese Karbe sehe. Ohne die Größe ober Geftalt als innerlich verschiedene Qualität von der Farbe und der Barme zu unterscheiden, vermag es die Seele, dieselbe runde Fläche als warm und als grün zu erkennen. Es bedarf nicht einer Vorstellung, in welcher die innere Ver= schiedenheit des Gefühles der Heiterkeit und des blauen Himmels gegenfätzlich beutlich vorgestellt wird, um zu wissen ober in sich zu erfahren, daß die Reinheit bes himmels die Seele erheitere. Diese gegensätzliche Verdeutlichung heterogener Objecte ist also entbehrlich, nicht jedoch das Einzelbemußtsein berselben. Ohne daß der heitere Himmel in mir deutlich sei und ohne daß meine heitere Stimmung mir bewußt sei, (was sie nur als in sich unterschiedene sind,) ist es allerdings nicht möglich, letztere auf das Vorhandensein des erstern Objectes zu beziehen; jedoch be= darf es nicht einer Verdeutlichung beider Objecte durch gegen= fähliche Gegenüberstellung.

In der That wird eine berartige Vergleichung und Unterscheibung erst spät nach dem Auftreten jener andern Unterscheisdungsweise von der Seele geübt, wenn diese nämlich zum Gesbrauche ihrer specifisch-menschlichen Kräfte gelangt. Den Thieren scheint diese Unterscheidung heterogener Objecte nach ihrer innern Natur nicht zu eignen: ihr Unterscheidungsvermögen erstreckt sich auf heterogene Objecte nur nach univot denselben gemeinsamen Beziehungen. In dieser Weise unterscheidet die thierische Seele heterogene Qualitäten, ihre Acte und die durch diese empfundenen Objecte, ihre Wahrnehmungen und Stimmungen, und endlich sich selbst von der äußern Umgebung. Das thierische Unterscheiden, Borstellen und Selbstbewußtsein ') ist daher vom menschlichen so durch-

<sup>1)</sup> Ulrici a. a. D. 352. f. und John Stuart Mill, additional notes zu der Analysis of the phenomena of the human mind by James Mill. London 1869. vol. I. 229. Letzter Philosoph verwirft die Definition des Bewußtseins als the mental act by which we refer the feeling to ourself, insweit hiedurch eine Substanzwerstellung irgendwie miteingeschlossen werde; insweit durch diesen Act überhaupt eine Beziehung des Actes zu der concreten Selbstvorstellung ausgedrückt werde, sei er ein nicht ebenso nothwendiger, wie

greifend verschieden, daß es sich kaum "mit demselben Namen bezeichnen läßt, indem es zum menschlichen etwa nur wie das Samenkorn zur ausgebildeten Pflanze sich verhält. Denn eben weil das Thier keine Vorstellung von sich selbst gewinnt, erhält es auch von den Gegenständen seiner Sinnesempfindungen und Begehrungen keine objective Vorstellung, keine Vorstellung von ihnen als au sich bestimmten, selbständigen, ihm gegenüberstehenzden Objecten. Die Gegenstände, von denen seine Sinnesemzpfindungen ausgehen, auf die seine Triebe gerichtet sind, und die es percipirt, indem es seine Sinnesempfindungen auf sie überzträgt, bleiben vielmehr mit seinen Trieben und Empfindungen dergestalt verschmolzen, daß seine Perception eine bloße Percepz

das innere Bewußtsein, welches nach ihm nur den Act felbst erfaßt. Gin Wesen, welches kein Gedachtniß habe, meint Mill, habe feine Vorstellung bavon, dieser Act sei sein Act: the notion of a Self is, I apprehend, a consequence of memory. There is no meaning in the word Ego or I, unless the I of to-day is also the I of yesterday; a permanent element which abides through a succession of feelings and connects the feelings of each moment with the remembrance of previous feelings. Gewiß ist zuzugeben, daß die concrete Bestimmtheit unseres 3ch in unsern fpatern Selbstvorstellungen eine andere ift, je nachdem eben bie Gedachtniß= vorstellungen und das Bewußtsein des gegenwärtigen Seelenzustandes andere find. Ferner ift gewiß, daß in den erften Ucten die Idee eines Selbst, als beharrlichen substantiellen Trägers nicht enthalten sein konnte. Aber wenn auch die Idee eines Subjectes in der Weise dem innern Bewußtsein der ersten Acte gefehlt hatte, daß nicht ein durch den Act in dieser concreten Beise beftimmtes Ding im Gegensatzu dem Acte bewußt geworden ware, fo. hätte doch nicht jenes permanente Element gefehlt, welches die Affociation und damit das Gedächtniß der einzelnen Acte erst möglich macht. Aus dieser Gebächtnigvorstellung nun, in welcher ber Unterschied von Subject und Act noch nicht deutlich ist, da in ihr nur das Concretum erscheint, entspringt burch ben Ginflug des geistigen Berstandes die im Gegensatz zum Act beftimmt gefaßte Ibee bes Subjectes. In dem fenfitiven Bewußtsein wird also allerdings das Subject mitbewußt, jedoch nicht als Subject, im Gegensat zum Act, so wenig als dieser im Gegensatz zum Object, und so wenig in dem Gesammtbild des Objectes die Unterschiede der Größe, der Geftalt und der Farbe gegenfählich deutlich werden. Immer erscheint das Vorgestellte in der sinnlichen Seele ununterschieden nach seinen heterogenen und logischen Theilen, als Concretes (jedoch auch dies nicht im Gegensatz zu: als Abftractes), im finnlichen Bewußtsein.

tion bleibt, ohne je zur Wahrnehmung im vollen Sinne bes Wortes, zur Anschauung zu werden. Denn die Perception ist eben nur die Kunde und Kundgebung des Gegenstandes in der Sinnesempfindung. In ber Perception wird baber ber Gegen= ftand nicht als Gegenstand, in seiner selbständigen Existenz, son= bern nur in seinem Verhalten und seiner Beziehung zum Gub= ject gefaßt. Erft mit ber Unterscheibung bes Gegenstandes nicht nur von der Empfindung, sondern auch vom empfindenden Subject, womit die Empfindung gleichsam von ihm abgelöst und da= mit implicite bie Beziehung bes Gegenstandes zum Subject aufgehoben wird, erft bamit wird ber Gegenstand als Gegenstand gefaßt, erst damit wird die Perception zur anschauenden Wahr= nehmung, zur objectiven Vorstellung im engern Sinne. Zu biefer Unterscheidung aber gelangt das Thier nicht, weil es nicht zum Selbstbewußtsein gelangt. Denn nur für ein Subject, bas sich als Subject weiß, giebt es ein Object, bas als Object bewußt wird. Wo bagegen bas Subjective und Objective bergestalt in= einander fliegen, daß das Object nur die Bestimmtheiten, Gin= nesempfindungen, Gefühle, Begehrungen bes Subjectes reprafen= tirt und das Subject nur in diefen durch das Object vermittel= ten Bestimmtheiten von sich selber Kunde empfängt, da giebt es in Wahrheit noch kein Subject und kein Object. Für das Thier ist ber Gegenstand nur, mas er in seiner Sinnegempfindung und für seinen auf ihn gerichteten Trieb ist. Das Thier ist baher nicht nur der Forschung und Untersuchung und folglich aller objectiven Erkenntnig schlechthin unfähig, sondern es weiß über= haupt nichts von den Gegenständen als solchen und eben darum auch nichts von seinen Empfindungen, Verceptionen, Trieben und Begehrungen als solchen." Alle diese heterogenen Theile des Bewußtsein als solche burch Gegenüberstellung beutlich zu machen und vorzustellen, ift die specifische Bolltommenheit des Menschen, aus welcher sich ebenso wie aus dem Begriffe der sensitiven Unterscheidung aller Unterschied zwischen Mensch und Thier ableiten läßt.

### Artikel 2.

Die Vergleichung sinnlicher und geistiger Objecte und Acte ist in dem geistigen Bewußtsein möglich, weil die sinnlichen Objecte und Acte auch insofern vom Geiste vorgestellt werden, als sie individuell oder concret diese und derartige sind.

Die hauptsächliche Schwierigkeit, welche sich der aristotelischen Theorie, wie wir dieselbe entwickelten, gegenüberstellt, ist die Frage, wie die menschliche Seele ihre sinnlichen und geistigen Borstellungen und Gesühle vergleiche. Denn es müßte eine zweite, eine im Geiste wiederholte sinnliche Vorstellung angenommen werden, wenn nur in einem Acte und nicht in mehreren gleichzeitigen ein Unterschied von der Seele erfaßt werden kann; oder wir müßten die Heterogeneität geistiger und sensitiver Acte leugnen, um die Einheit des Actes gewinnen zu können; oder endlich, wir müßten es als möglich zugestehen, daß die gleichzeitige Gegenwart mehrerer Objecte in der Seele abgesehen von der Einheit des Actes genüge, um deren Beziehungen unter sich zu erkennen. Doch letzteres scheint uns nach den früher entwickelten Gründen unmöglich.

Bur Lösung ber Schwierigkeit ift zuerft die Natur bes Vorstellens, und insbesondere des geistigen Vorstellens deutlich zu machen, sobann sind die mannigfachen Weisen zu betrachten und zu analysiren, in welchen sinnliche Objecte im Geiste beutlich werden. Da wir schon früher zwei Arten der Unterscheidung unterschieden haben, deren eine specifisch menschliche Geelenfunc= tion ist, so sind zu diesen auch noch vier weitere, durch die Ver= schiedenheit der Objecte gegebene Weisen hinzuzufügen. erste Weise ist die Unterscheidung der Objecte des sinnlichen Be= wußtseins nach den zwischen denselben obwaltenden Beziehungen; diese übersteigt die Kraft der sinnlichen Seele nicht. — Die zweite Weise ist die Unterscheidung der Objecte des sinnlichen Bewußtseins nach ihrer innern Natur und Beschaffenheit, die Unterscheidung der heterogenen Qualitäten und Acte, und ber logischen Theile inner dieser Accidenzen. Diese ist specifisch menschliche Function. - Die britte Weise und vierte Weise ift die analoge Unterscheidung der Objecte des geistigen Bewußt=

seins nach ihren äußeren Beziehungen und nach ihrer innern Beschassenheit, z. B. das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit dieses Urtheils und jener Stimmung, und die gegensätliche Erskenntniß der innern Achnlichkeit oder Berschiedenheit des geistigen Borstellens und Urtheilens, des Nechtes und der Pflicht u. dgl. — Die fünste und sechste Weise ist die analoge Unterscheidungsweise sinnlicher und geistiger Objecte nach ihren äußern Beziehungen und nach der Achnlichkeit oder Berschiedenheit ihrer innern Natur. — In ähnlicher Weise ist sodann darzusegen, wie die sinnlichen Gesühle in der Geistesseele nach ihrem begehrenden Vermögen aufgenommen werden, und in welcher Weise sie in derselben

Stimmungen erregen.

Da das Wesen der Vorstellung Deutlichmachung oder Un= terscheidung ist, so ist das abstracte oder geistige Vorstellen wesent= lich ein Unterscheiden, doch ein von dem sinnlichen innerlich ver= schiedenes. Das sinnliche Unterscheiden nämlich erhebt den phy= stischen Reiz so in das Bewußtsein, daß berfelbe seinen örtlichen Theilen nach disponirt und seinen specifischen Theilen nach dis= locirt ist ober successiv erscheint. In mannigfacher Beise asso= ciiren 1) sich nun in der sinnlichen Geele die Borftellungen, in= dem heterogene Qualitäten sich zu einer örtlich identischen Bor= ftellung vereinigen, indem ferner die erregten psychischen Gin= brücke sich mit der Vorstellung des Objectes associiren, und in= bem specifisch verschiedene Vorstellungen sich aneinanderfügen, ober mischen u. dgl. Doch die innern Unterschiede ber Objecte, welche sich im sinnlichen Bewußtsein nach ihren realen Beziehun= gen gruppiren, vermag die fensitive Seele nicht zu erkennen. Diese Unterscheidung vollzieht sich vielmehr erft im geiftigen Bewußtsein, indem die sinnliche Vorstellung eine Ginwirkung des thätigen Verstandes erleibet, analog ber Veränderung, welche bie Uffection des Centralorganes bewußt und deutlich gemacht hatte: nicht als ob der körperliche Zustand nun in die Seele als solcher einge= gangen wäre, sondern nur durch die Wirksamfeit des wirkenden Sinnes, welche veranlagt war burch bas Dasein einer förperlichen Alteration. Auch die sinnliche Vorstellung geht als solche nicht

<sup>1)</sup> Durch biesen Ausbruck wird besser Schein des spontanen Bergleischens vermieden, als durch transitive Zeitwörter.

in das geistige Bewußtsein ein, sondern nur insofern sie eine Beränderung von dem wirkenden Berftande erfuhr. Dieje Beränderung ist eine solche, daß das Sinnenbild nach einer neuen Weise ber Seele deutlich wird, ober unterschieden erscheint. Die erste und einfachste Unterscheidung des Verstandes ift nun das Zählen, Messen, Rechnen und ähnliche auf quantitativer Ginheit und Vielheit beruhende Vergleichungsweisen. Ferner erscheinen die Theile des Sinnenbildes als innerlich verwandt ober verschieden. vergleichbar ober unvergleichbar: diese Unterscheidung zeigt bas concrete Ganze nach seinen heterogenen ober metaphysischen Theilen und führt zur logischen Abstraction der Gattungs= und Artbegriffe. Diese Unterscheidung ist noch keine Unterscheidung sinnlicher und geistiger Objecte, und bietet feine Schwierigkeit. Auch die Unterscheidung und Vorstellung geistiger Objecte und Acte erklärt sich leicht. auch wenn die Einheit des Unterscheidungsactes nothwendig ist; benn das geistige Vorstellungsvermögen ift unbestritten ein ein= ziges; mit der Einheit des Vermögens oder Gattung aber ist die Möglichkeit des Unterscheidens in einem Acte gegeben.

Doch wie ist es möglich, daß die Seele der Zusammengeshörigkeit des geistigen und sinnlichen Actes bewußt sei? Denn das sinnliche Bewußtsein vermag dies nicht zu erfassen, und in dem geistigen Bewußtsein ist nur der geistige Act bewußt, wie auch in ihm nur die von dem thätigen Berstande vorgestellte

Unterschiedenheit gegenwärtig ist. —

Indeß ist zu beachten, daß der thätige Verstand allgemein, nothwendig und unbewußt wirkt, und daß daher alle Objecte des gegenwärtigen sinnlichen Vewußtseins seine Einwirkung erschren und im geistigen Bewußtsein erscheinen. Also ist auch das innere Bewußtsein des sinnlichen Actes dem Geiste nicht verborgen und dieser erscheint daher als Theil der gegenwärtigen Thätigkeit der Seele im geistigen Bewußtsein.

Wenn die innere Aehnlichkeit oder Verschiedenheit zweier Objecte, etwa der Theile des Gesammtbewußtseins deutlich gemacht werden soll, von denen das eine sinnlich, das zweite geistig ist, so ist der Unterscheidungsproceß ebenso einfach. Das sinnliche Object, welches als solches unmittelbar nur im sinnlichen Bewußtsein ist, wird von dem nothwendig wirkenden Verstand erfaßt

und geht als Gegenpunkt des geistigen Objectes in die geistige Borftellung ein, eben nach jener Beziehung, nach welcher etwas erkannt werben foll. — Doch muß nicht bas sinnliche Object gerade als foldes im Verstande erscheinen? Wie ware biefes möglich, wenn der thätige Verstand aus dem concreten abstrahirt? Eine berartige Vergleichung fande ftatt, wenn ber Gat= tungsbegriff Geftalt mit diefer runden farbigen Rläche verglichen würde; oder wenn das metaphysische Ganze mit einem metaphy= sischen Theile verglichen wird. — Indeß gerade die Beispiele zeigen, daß gerade, wenn das Concretum als solches vorgestellt wird, dies die Folge des geiftigen Ginfluges ift: das Concretum, wie es im Sinne erscheint, erscheint anders als im Geifte, wenn es als folches vorgestellt wird, nach einer Beziehung, welche in bem sinnlichen Vorftellungsbilde nicht erscheinen konnte. Wenn also gesagt wird, das Object bes geiftigen Borftellens sei bas Allgemeine, so barf biefes nicht in einem Sinn gefagt werben, welcher concrete Objecte materialiter ausschließt, denn biefes würde burch bie Erfahrung widerlegt. Die Borftellungsweise bes Berftanbes ift vielmehr durch diesen Namen bezeichnet, da derselbe bie Concreta stets nach Beziehungen benkt, welche als solche nicht real sind.

Es ist bemnach ofsenbar, daß die thatsächliche Vergleichung und Unterscheidung sinnlicher und geistiger Objecte in einem Acte nicht unmöglich, vielmehr nothwendig ist, wenn das Wirfen des thätigen Verstandes als unbewußt, nothwendig und allgemein angenommen wird. Der Verstand wiederholt nicht in sich das Sinnendild, sondern ersaßt dasselbe nach neuen, dem Sinne unbekannten Gesichtspunkten, sei es, daß er in demselben Unterschiede deutlich macht oder daß er dasselbe als Gegenpunkt eines geistigen Objectes in abstracter Weise erfaßt, ohne den materiellen Inhalt als concreten zu verlieren.

Unsere Aussassiung der aristotelischen Lehre hat sich demnach für alle Classen der Borstellungen bewährt, und rechtsertigt den großen Philosophen von dem Vorwurse, durch die Scheidung der Seelenvermögen die Einheit des Bewußtseins verloren zu haben. Die solgende Untersuchung über das Verhältniß der reagirenden und aufnehmenden Vermögen der Seele wird dieses noch mehr bestätigen.

## Neuntes Capitel.

Von der Reaction der Scele auf ihre Vorstellungen und Gefühle durch Urtheil und Strebung.

Durch die Vorstellungen sind zwar die Gegenstände objectiv in der Seele gegenwärtig, jedoch sind dieselben nicht als wirkliche Gegenstände anerkannt.') Dieses ist etwas zur Vorstellung hinzukommendes und von ihr trennbares, da es Vorstellungen geben kann, welche nicht beurtheilt werden, wenigstens nicht nach ihrem intentionalen Gehalte als Symbole; denn als Acte sind alle Vorstellungen unmittelbar anerkannt. Was nun der formale Character der Urtheile sei, welche Arten von Urtheilen der sensitiven Seele zukommen, welches die Gründe des Urtheils seien, welchem Seelenvermögen dasselbe zukomme, ob Analoges von der zweiten Reactionsweise der Seele (auf die Gefühle), von den Strebungen gelte, und wie sich die Reactionen der einzelnen Seelensvermögen zu einander verhalten, ist zu erörtern.

### Artikel 1.

Der formale Character bes Urtheils ist das Sagen, welches entweder ein einfaches Erfassen oder ein (anerkennendes) Verbinden und Trennen (verneinen der Verbindung) ist, nicht aber Verbinden und Trennen ohne diese Zustimmung.

Die Natur der psychischen Acte wird durch beren Objecte erkannt, 2) da dieselben entweder die formale Ursache der Inexistenz der Objecte oder eine bestimmte Weise des Verhaltens gegensüber einer Gattung von Objecten sind. Das reale Object der Vorstellung und des Urtheils ist nun durchaus identisch: alles was vorgestellt ist, kann auch beurtheilt werden, wenn wenigstens die

<sup>1)</sup> De interpr. 1. 16. a. 6; de insomn. 3. 461. b. 22.

<sup>2)</sup> De an. ll. 4. 415. a. 14.

Vorstellung beutlich ist. Hieraus folgt, daß die Urtheile nicht ein derartiges Verbinden und Trennen ist, welches nur das reale Object, nicht aber den Character des Actes verändert, dwie das Verbinden des Rothen mit der Figur des Oreiects, welches an sich weder wahr noch falsch ist. Denn jedes Urtheil ist entwederswahr oder falsch.

Doch vermehrt das Urtheil vielleicht das psychische Object, indem die urtheilende Seele das Vorgestellte in der formalen Weise des Wahren ersaßt, ähnlich dem Gefühl, in welchem dieselbe durch das Vorgestellte gestimmt wird? Fügt also das Urstheil die formale Weise des als wahr in der Seele seins zu der Vorstellung hinzu und ist es in dieser Weise ein Verbinden und Trennen?

Doch auch dies scheint nicht richtig zu sein, da schon die Vorstellungen als wahr und als wirklich durch sich selbst der Seele erscheinen, und diese rein anerkennend oder nicht anerkennend das Erscheinende als solches und wie es erscheint, bejaht oder verneint. Es können nicht blos Objecte als wirklich vor-

<sup>1)</sup> Einen berartigen Unterschied des Objectes erkennt Snarez als Unterschied der Borstellung und des Urtheils. Unde judicare est componere cognoscendo connexionem et quia in hac compositione cognoscitiva etiam includitur apprehensio et formatio rei coguitae: ideo quando isto modo fit compositio, in illa includitur apprehensio et judicium ratione tantum et non re distincta, quae omnia ita probantur: Nam iudicium est actus intellectus, debet ergo per illum aliquid intelligi: at non nisi qualis connexio sit extremorum, ergo . . ; probatur haec minor, quia non apparet quid aliud cognoscatur; ipsa enim extrema jam erant cognita, ergo cognoscere connexionem ipsum est iudicare. In diesem Beweis liegt eine Aequivocation des Wortes intelligere und in Folge hievon eine petitio principii. Das Urtheil ist zwar allerdings ein Uct der Erkenntniß, und wird daher etwas in ihm erkannt; nicht jedoch ift es ein folder Act ber Erkenntnig, in welchem etwas anderes erkannt wird, als in der entsprechenden Vorstellung des Beurtheilten, sondern ein solder, in welchem etwas in anderer Weise erkannt wird, als in ber Borftellung. Suareg hatte baber in anderer Beije beweijen muffen, daß im Urtheil etwas anderes erkannt wird; aus dem Begriffe der Erkenntnig wenig= ftens folgt bies nicht. — Außerdem beurtheilen wir nicht blos Beziehungen ber Dinge, sondern auch einfach beren Erifteng. cf. Suarez Comm. ad Im p. Summae Th. pars. 2, tr. 3, de anima lib. 3, cap 6.

gestellt werden, ohne von der Seele anerkannt zu werden, son= bern es müssen alle Vorstellungen ihre Objecte als wirklich vor= stellen. Auch die Fictionen, welche wir als wirklich verneinen. erscheinen als wirkliche. Und wenn wir etwas als nicht-wirklich vorstellen, so stellen wir nicht das reine effentiale Sein 1) vor. sondern verbinden mit dem vorgestellten Object die Vorstellung des dieses Object verneinenden Urtheils. In dem Urtheil wird demnach kein ipsychisches Object zu der Vorstellung hinzugefügt, fondern ein bejahendes ober verneinendes Verhalten der Seele ausgedrückt, ein Sagen berfelben.

Allerdings fagt Aristoteles von den Urtheilen, 2) "sie seien eine Verbindung von Gedanken als ob diese Eines mären," aber dieses gilt nur von jenen Urtheilen, in welchen Täuschung möglich ist; die nothwendig wahren Urtheile des Sinnes und des Verstandes sind einfaches Erfassen. Das Wesen des Urtheils besteht also in dem Sagen; 3) die Einfachheit oder Zusammen= gesetztheit der Objecte setzt nur materiale Unterschiede.

Auch der heilige Thomas faßt den aristotelischen Begriff des Urtheils in dieser Weise, obgleich auch er das Urtheil als Verbindung und Trennung bezeichnet 4). In klarster Weise

4) Summa theol. I. 85. 5.

<sup>1)</sup> Metaph. IV. 2. ταὐτο γὰς εἶς ἄνθςωπος καὶ ὢν ἄνθςωπος καὶ άνθρωπος; καὶ οὐχ ἕτερόν τι δηλοῖ κατά τὴν λεξιν...

<sup>2)</sup> De an. III. 6. 430. a. 26;  $\mathring{\eta}$  μὲν οὖν τῶν ἀδιαιρέτων νόησις ἐν τούτοις, περί ω ουν έστι το ψεῦδος εν οἶς δε και το αληθές σύνθεσίς τις ηθη νοημάτων ωσπερ εν όντων. b. 26-31. Ob gerade die Beispiele für unfehlbare sinnliche Urtheile richtig seien, oder wie Aristoteles dieselben ver= îtebe, ist für jest gleichgültig cf. de an. II. 6. 418. a. 22.; III. 3. 427. b. 12; 428. b. 17-30. Metaph. IV. 5. 1010. b. 14.

<sup>3)</sup> De an. III. 2. 426. b. 20: λέγειν δτι ετερον. 25. 27. 28. 7. 431. a. 9: φάναι. 8. 432. a. 10: ή φαντασία έτερον φάσεως καὶ ἀποφάσεως. (3. 4. de mem. 1. 449. b. 24: ἐν τῆ ψυχῆ λέγει ὅτι πρότερον τοῦτο ἤκουσε . . . De ins. 1. 459. a. 6. δίε δόξα; 2. 460. b. 19. αντίφησι δε πολλάκις ετερόντι πρός την φαντασίαν. και τη επαλλάξει των δακτύλων το εν δύο φαίνεται, αλλ' όμως ου φαμεν δύο: κυριωτέρα γαρ της άφης η όψις. εί δέ ην η άφη μόνη, καν εκρίνομεν τὸ εν δύο. 3, 461. b. 2. 3: όλως γαρ τὸ ἀφ' εκάστης αλοθήσεως φησιν ή ἀρχή, ἐὰν μὴ ἐτέρα κυριωτέρα ἀντιφῆ. b. 23, 462, a. 8. Das hinzukommen anderer Borstellungen verdeutlicht zwar die wirkliche Sach= lage, und rectifizirt also das Urtheil, aber ist nicht mit bemselben identisch.

entwickelt berselbe ben innern formalen Unterschied, indem er das Urtheil als inclinatio, adhaesio, assensus bezeichnet (cf. de ver. q. 14. de fide art. 1.) bessen Object eine zusammen= gesetzte Vorstellung ist: Intellectus . . . quantum est de se, non magis (est) determinatus ad hoc, quod adhaereat compositioni quam divisioni, vel e converso. Er wird zur Zu= stimmung bestimmt entweder durch die Klarheit der Vorstellung oder durch den Willen. 1) Der Grund, welcher die Bezeich= nung compositio rechtsertigt, ist nach de interpr. I. 1. 3. b ein boppelter: Si consideremus ea quae sunt circa intellectum secundum se, semper est compositio, ubi est veritas et falsitas, quae nunquam invenitur in intellectu, nisi per hoc quod intellectus comparat unum simplicem conceptum alteri. Sed si referatur ad rem, quandoque dicitur compositio, quandoque dicitur divisio. Compositio quidem, quando intellectus comparat unum conceptum alteri quasi apprehendens coniunctionem ant identitatem rerum, quarum sunt conceptiones: divisio autem, quando sic comparat unum conceptum alteri, ut apprehendat res esse diversas.

### Artikel 2.

Die Motive des Urtheils sind unmittelbar die Borstellungen, mittelbar das fühlende und begehrende Bermögen, insofern diese nämlich beswußt werden. Nach der Berschiedenheit der Borstellungen sind die Arten der Urtheile verschiedene: durch die Gedächtnisvorstellungen werden Ersahrungen möglich; durch abstracte Borstellungen einsichtssvolle Urtheile und Schluß.

Die Seele ist von Natur geneigt jeder Vorstellung zuzustimmen, wenn nicht eine andere höhere, klarere widerspricht. 2) Aus diesem Grundgesetz des Urtheils erklären sich alle Erschei=

¹) De verit. 10. 8. c; judicium quo sentimus ita esse. qu. 10. art. 12.  $7^{\rm m}$ ; qu. 15. a. 1. c.: es giebt eine einfache Zustimmung ohne discursus bei den ersten Principien. 1. c. ad  $3^{\rm m}$  in simplicem acceptionem ratio pertingit sicut ad suum terminum . . . .

<sup>2)</sup> De insomn. 3. 461. b. 2. 3.

nungen bezüglich des Zustimmens: sowohl das Zustimmen zu den Sensationen, wie das Zustimmen zu den Gedächtnisvorstelsungen, und im Traume zu den Phantasmen, wie auch das Nichtzustimmen zu den Phantasmen, wenn das Sensationsbewustsein klar ist. Die Klarheit der Borstellung ist demnach Motiv und Norm des Urtheilens, und alles andere nur, insosern es auf dieselbe fördernd oder verdunkelnd einwirkt. In dieser Weise sind die Neisungen und Gefühle Motiv des Urtheilens, sowie auch insosern sie bewußt werden; denn dadurch machen sie die Seele geneigt zuzustimmen oder nicht. Jene Thiere nun, welche blos Sensationen kurze Zeit festhalten, nicht aber wiederholen kann, haben nicht die Fähigkeit der Erfahrung. 1) Denn diese entsteht durch die Fähigkeit, frühere Acte und deren Inhalt im Bewußtsein zu wiederholen.

Welcher Art nun ist die thierische Erfahrung? Welches sind ihre Quellen? Besitzen die Thiere vielleicht eine eigene Rraft, durch welche sie die Renntniß von der Nütlichkeit und Schäblichkeit der Dinge erhalten? Denn wie wir entwickelt haben, können die Beziehungen der Dinge erkannt werden, ohne deren innere Natur und den Grund der Beziehun= gen zu erfassen. Es bedürfen aber die sensitiven Wesen zur Erreichung ihres zeitlich=beschränften Lebenszweckes nur eines berartigen Denkens, durch welches fie die eristenten Dinge er= kennen, als eristente, weil die Dinge begehrenswerth und aut sind, insofern sie in der Natur der Dinge thatsächlich existiren. Die allgemeine Natur, die Effenz und den Begriff der Dinge zu erkennen, welche als solche von der Existenz, Zeitlichkeit und Nützlichkeit absehen, sind abägnate Objecte eines Wesens, bas selbst seinem Sein nach zeitlich unbeschränkt ift, eines geistigen Wesens. Daher muß den Thieren nur eine berartige Kraft zu= geschrieben werden, durch welche sie die thatsächliche Eristenz, und ben realen Ruten und Schaben der Dinge erkennen. Kraft nennen die Philosophen des Mittelalters vis aestimativa, und erklären durch dieselbe die instinctiven Junctionen der Thiere.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Metaph. I. 1. 980. a. 27. bis b. 29. Analyt. Post. II. 19. 99. b. 32. sq.

Da sie eine Stütze für dieselbe in Aristoteles suchen, wie um unserer Aufgabe zu genügen, ist es nothwendig zu untersuchen, ob eine derartige Urtheilskraft mit Recht angenommen werde?

Der Hauptgrund, auf welchen sich die Annahme stützt, ist solgender: Thatsächlich begehren und flieben die Thiere gewisse Objecte, deren Wahrnehmung durch den äußern Sinn nicht Motiv der entsprechenden Neigungen und Begierden sein kann; die Teleologie jedoch fordert, daß jegliches Wesen in einer seiner Natur entsprechenden Weise sich beihätige; diese Weise ist für sensitive Wesen eine solche, daß intentionalgegenwärtige Objecte Motive ihres Handelns und Begehrens werden. Also ist ein innerer Sinn anzunehmen, durch welchen die Objecte nach ihrem Werthe oder Unwerthe von der Seele geschätzt werden.

Wenn wir uns nun der Art und Weise erinnern, in welcher viele Objecte uns instinctiv abstoßen ober anziehen, so scheint bieselbe und folgende zu sein: Durch die Vorstellung eines Objectes - sei biese eine Sensation ober eine affociirte Ibee - wird die Seele seiner Nüplichkeit und Schädlichkeit nicht in der Weise bes Deutlichen bewußt, sondern erfährt gewisse Gefühle bes Efels, des Wohlgefallens, welche mannigfaltig und verschieden find, wie die Objecte, welche dieselben erregen: alle Sensationen haben ja gemisse Gefühle zur Folge, welche angenehm foder un= angenehm sind. Die Geruchsvorstellung ber frischen würzigen Luft erzeugt - auch im Menschen - nicht unmittelbar die Er= fenntniß von deren Nütlichkeit, sondern eine derartige Gemuthaftim= mung, welche die Neigung der Seele, sich in derselben zu erhal= ten, erregt; ebenso bewirkt die Empfindung der Sitze nicht unmittelbar bie Erkenntnig bes schädlichen Characters berselben, sondern eine unbehagliche gedrückte Stimmung, welche die Abnei= gung und Flucht zur Folge hat. Die Nüglichkeit und Schädlich= feit gewisser Sensationen wird vielmehr erst durch Erfahrung und Beobachtung erkannt, indem die corrumpirende oder för= bernde Wirkung verschiedener Objecte durch die angenehmen und unangenehmen Gefühle, (welche ja bewußt werden,) wie durch begleitende andere Sensationen erkannt wird. In dieser Weise erscheint in uns das unwillfürliche Begehren und Fliehen gewisser

Sensationen zu entstehen, und die Analogie berechtigt uns, auch bei den Thieren Aehnliches anzunehmen.

Hiezu kömmt noch ein anderer Grund. Die Gefühle, welche ein Object bei verschiedenen Menschen mit verschiedenem Körper= bau hervorruft, sind weit verschiedener, 1) als die Vorstellungen, und berartig, daß sie ber Constitution bes Leibes entsprechen, fo daß das, mas nüglich ist, (ohne als solches zu erscheinen) an= genehme Stimmungen erregt; was schädlich ift, widerliche. Das Gemüth der Menschen ist daher gewissermaßen ein Schutz für die Wohlerhaltung des Leibes, wie das Gewissen für den Geift; benn auch dieses ist nicht eine Erkenntniß, sondern die Folge eines praktischen Urtheils und Entschlusses, die freudige ober bange Affection der Seele von ihrer freien Thätigkeit. — Der Instinct der Thiere nun, welcher in ähnlicher Weise die Erhal= tung des sensitiven Wesens bezweckt, und daher verschieden sein muß für verschiedene Thierclassen, ist analog dem Gefühle des Menschen zu denken, welches der individuellen Körperbeschaffenheit entsprechend, den Genuß des Nürlichen angenehm, ben des Schädlichen schmerzlich und ekelerregend macht, ehe wir wissen, ob dieses oder jenes dem Organismus, sei es überhaupt, sei es hier und jett, schädlich oder zuträglich sei. Die Eigen= thümlichkeit des Gefühles verschiedener Menschen, welche gang ihrer Leibesconstitution entspricht, berechtigt zu der Folgerung, es sei auch die Verschiedenheit der Thätigkeiten der Thiere, welche im wesentlichen Zusammenhange mit ihrem Organismus steht, psychisch begründet in der verschiedenen Stimmbarkeit 2) der fen-

<sup>1)</sup> Eth. X. 5. 1176. a. 10—16. διαλάττουσι δ' οὐ μικοόν επί γε τῶν ἀνθρώπων τὰ γὰρ αὐτὰ τοὺς μὲν τέρπει τοὺς δὲ λυπεῖ, καὶ τοῖς μὲν λυπηρὰ καὶ μισητά ἐστι, τοῖς δὲ ἡδέα καὶ ψιλητά . . . die wahre und volle femmene Luft sei die, wesche dem (förpersich und geistig) Bellfommenen eigne. Sene Lust, welche dem Kranten und Schlechten zusömmt, ist nicht wahre und vollsommene Lust: ἡδέα δ' οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ τούτοις καὶ οὕτω διακειμένοις.

<sup>2)</sup> Dies ift, wie es scheint, die Unsicht des Urificteles, wenn er Histor. an. IX. 1. 608. a. 13: φαίνονται γὰο ἔχοντά τινα δύναμιν περί εκαστον τῶν τῆς ψυχῆς παθημάτων φυσικήν, περί τε φρόνησιν καὶ εὐήθειαν καὶ ἀνδριαν καὶ δειλίαν, περί τε πραότητα καὶ χαλεπότητα καὶ τὰς ἄλλας τὰς τοιαύτας ἔξεις. VIII. 1. 588. a. 17: αὶ δὲ πράξεις καὶ οἱ βίοι κατὰ τὰ ἤθη καὶ τὰς

sitiven Seele, welche ja thatsächlich mit bem körperlichen Zustande inniger verknüpft ist, als das Denken.

Doch widerspricht dieje Auffassung des Inftinctes nicht dem teleologischen Sate, alles was die Seele bewege, muffe biefelbe durch Vorstellungen, durch intentional Erscheinendes bewegen? Mit nichten. Denn es wird ja sowohl das reale Object, welches die Seele instinctiv begehrt oder flieht, vorgestellt in der Seele, als auch die Luft ober ber Efel nach den früher entwickelten Ge= fegen ber Seele sofort mit ihrem Entstandensein bewußt. Dies aber ist durch jenes teleologische Gesetz nicht ausgesprochen, es muffe alles, was in der Seele fei, nach der Eigenthümlichkeit feiner Ineristenzweise querst vorgestellt in berselben sein. Denn wie wären bann bie ersten Vorstellungen und Urtheile, Gefühle und Strebungen möglich? Denn fie mußten berart von ber Seele ausgehen, daß biese ihres Wirkens bewußt mare, ehe fie überhaupt Bewußtsein hatte. Auch die äußere Sensation ware unmöglich, benn die Geele mußte querit, wenigstens begriff= lich früher, ihres kommenden ersten Actes bewußt sein. Auch die Vorstellungen sind meist früher da, — begrifflich früher, als das Bewußtsein berfelben. Nur jene Vorstellungen wie jene Ent= schlüsse, welche ich mir später zu setzen vornehme, sind früher vor= gestellt. Doch in dieser Weise gilt jenes Gesetz nicht: es besagt vielmehr, alles mas in ber Seele vorgeht, muß in bewußter und gefühlter Weise in ihr vorgehen; ohne daß jedoch über das begrifflich-früher ober später etwas bestimmt wäre. Diesem Gesetze jedoch genügt unsere Auffassung des Instinctes vollständig.

Wenn nun zu biesem Gefühle Gebächtniß hinzukömmt, so werden diese instinctiven Neigungen der Seele beim Eintreten ähnlicher Fälle wieder im Bewußtsein erweckt und Elemente der Erfahrung. Durch die Bildung berartiger Erfahrungsurtheile werden die höhern Thiere weniger von ihren gegenwärtigen Ins

τροφάς διαφέρουσι . . . b. 27. 28: προσούσης δ΄ αΐσθήσεως ήδη, περί τε τὴν δχείαν διὰ τὴν ἡδονὴν διαφέρουσιν αὐτῶν οἱ βίοι, καὶ περί τοὺς τόκους καὶ τὰς ἐκτροφὰς τῶν τέκνων. 589. a. 7: ἡ γὰρ αὔξησις ἐκάστοις γίνεται κατα φύσιν ἐκ ταύτης, τὸ δὲ κατὰ φύσιν ἦδι. διώκει δὲ πάντα τὴν κατὰ φύσιν ἡδονήν. Eth. X. 5. 1176. a. 2—9.

stincten abhängig, indem sie gefährliche Orte meiden, vorsichtig werden, u. bal.

Jedoch diese Empirie der höhern Thiere ist wesentlich von der menschlichen Empirie verschieden, indem diese zur Er= fenntniß bes Grundes 1) fortschreitet. Diese besteht nämlich barin, daß eine Eigenschaft vor allen andern mit dem Eintreten gemiffer Fälle in Beziehung gesetzt wird, in der Weise, daß erkannt wird, wegen ihr komme diesem Dinge diese Wirkungsweise zu. Diese Er= kenntniß setzt jedoch die Möglichkeit voraus, die einzelnen Gigenschaf= ten gesondert für sich zu betrachten, sowie nach einer allgemeinen Beziehung mehrere Einzelthatsachen zu vergleichen. Die wissen= schaftliche Erforschung allgemeiner Gesetze schreitet in dieser Weise zur Erkenntniß der letzten innern Ursache der Dinge fort. 2) Die Wahrnehmung und das Gedächtniß ist bei dieser Erfor= schung von höchster Bedeutung, weil eine Menge Einzelthatsachen erfordert sind, um mit Sicherheit allgemeine Gesetze induciren zu können; ebenso sind auch viele Einzelgebächtnisse erfordert, damit eine sinnliche Erfahrung entstehe. Aristoteles konnte daher wohl fagen: "Wahrnehmung arbeite in dieser Weise das Allgemeine hinein," ohne dieselbe als einzige und ausschließliche Ur= sache des Inductionsprocesses zu begreifen. 3) In dem Sinne

<sup>1)</sup> Metaph. I. 1. 981. b. 6. 10. sq.

<sup>2)</sup> Bgl. Brentano a. a. D. p. 213. ff.

<sup>3)</sup> So versteht Kampe a. a. D. p. 141. sf., das 19te Capitel des zweiten Buchs. Analyt. post. Nicht blos versteht er die aristotelische Entwicklung allein von der sensitiven Erfahrung, sondern identifizirt diese mit der geistigen Induction, indem er die durch wechselseitige Sichtung der Einzelgedächtnisse entsiehende allgemeinere Borstellung als "gesonderte, besondere Borstellung" saßt. Dies jedoch ist unmöglich, weil der sensitiven Seele die Abstraction nicht eignet, durch welche gesonderte Artvorstellungen entsiehen; denn durch diese wären die Thiere der Kunst und der Wisselnschaft sähig. — Wenn er auß l. c. 100. a. 13. sq. γ δε ψυχή δπάρχει τοιαίτη οδοα σία δύνασθαι πάσχειν τοῦτο auf die seidenssähigke sinnliche Seele als Princip der Induction schließt, so entging ihm der von Aristoteles so sehr betonte Unterschied physischer und psychischer Leidenssähigkeit. De an. ll. 5. 417. d. 2. sq.; lll. 4. 429. a. 13; 7. 431. a. 1. sp. Ebenso sonnte Aristoteles vom Geiste sagen, er sei leidenssähig de an. lll. 4. 429. a. 13; c. 8. Denn die Seele seidet även ülge, nämlich ohne jene, welche Princip der Corruption ist.

nämlich bewirkt die sensitive Seele allgemeine Urtheile, daß sie aus vielen Gedächtnißvorstellungen und Urtheilen eine Borstelsung und ein Urtheil bildet, in welchem Acte vorzüglich das den Einzelthatsachen gemeinsame hervortritt und beurtheilt wird. Nehnlich treten in den Phantasmen einzelne Züge besonders deutlich hervor, während andere Theile der Vorstellung verschwinsden, ohne daß dies eine Abstraction wäre. Das Werk der geistigen Unterscheidung aber ist es, sene Gigenschaft in der allgemeinen Vorstellung für sich zu seizen und den andern metaphysischen Theilen bestimmt gegenüberzustellen, welche der Grund ist, daß diesen Körpern diese Wirkungsweise zusomme. Diese Eigenschaft selbst wird gefunden durch methodischsvergleichende Betrachstung der Körper, denen sie in höherer oder modiscirter Weise zukömmt, und der besonderen Art und Weise und den Umständen, in und unter welchen die zu erklärende Erscheinung auftritt.

Noch ein anderer Unterschied der sinnlichen und geistigen Urtheile ist zu erwähnen, dessen Erklärung in dem früher entswickelten Gesetze gründet, es sei dem sinnlichen Denkvermögen unmöglich, verschiedene Objecte nach ihrer inneren Beschafsenheit zu vergleichen. Die sensitive Seele nämlich erreicht Wahrheit in ihren Urtheilen, aber daß sie Wahrheit erreicht, dies erkennt sie nicht. Veritas d) est in sensu sicut consequens actum ejus, dum scilicet iudicium sensus est de re secundum quod est: sed tamen non est in sensu sicut cognita a sensu: si enim sensus vere iudicat de redus, non tamen cognoscit veritatem, qua vere iudicat. Quamvis enim sensus cognoscat se sentire, non tamen cognoscit naturam suam et per consequens nec naturam sui actus, nec proportionem ejus ad res et ita nec veritatem ejus.

<sup>1)</sup> S. Thom. de verit. 1. a. 1. c.

### Artikel 3.

Vorstellung und Urtheil sind nach Aristoteles Functionen besselben finnlichen Denkvermögens, weil ihre formalen Objecte homogen sind; beide verhalten sich analog wie Gefühl und Strebung.

Nach dem Princip der aristotelischen Classissication der Acte sind jene Acte homogen, deren psychische Objecte homogen sind. Durch die Vorstellungen nun werden die Dinge in der ersten intentionalen Weise der Seele gegenwärtig, in der Weise der Deutlickeit, Unterschiedenheit. Das Urtheil aber ist jener Act der Seele, durch welchen die Seele sich gegenüber den Vorstelslungsobjecten annehmend oder ablehnend verhält, ohne ein neues formales Object zu der Vorstellung hinzuzusügen; denn die Wahrsheit ist schon in den Vorstellungen und wird von der Seele nur anerkannt oder verworfen. Da also das psychische Object beider Functionen identisch ist, nämlich das Vorgestellte als solches, so solgt die Homogeneität beider. Das Urtheil ist die Vollendung der Vorstellung und daher analog dem Begehren gegenüber dem Gefühl. Beide sind Vethätigungsweisen der Seele, verschieden nach den psychischen Objecten, welche Terminus derselben sind.

In beiden Gattungen finden sich scheinbare Nebergänge: Borstellung — Zweifel — Neigung zur Zustimmung — Zustimsmung mit Wahrscheinlichkeit — entschiedenes Zustimmen. Gesfühl — Schwanken — zögerndes Verlangen — Vorziehen — entschiedenes Vegehren.

Im Gebiete der Gedanken bewegt jedes Deutliche, so viel an ihm ist, zur anerkennenden Zustimmung, und analog erregt jedes Angenehme die zuneigende Begierde der Seele, "wenn nicht ein höheres widerspricht."

In beiden Gebieten psychischer Phenomene ist die Vollkommenheit der Vorstellungen und Gefühle eine bezügliche zum Urtheil und Willen. Jene Vorstellungen nämlich sind vollkommen, welche wahre und entschiedene Urtheile ermöglichen; und jene Gefühle, welche gute Willensentschlüsse erregen und sördern. Nicht die Schönsheit scheint uns die den Vorstellungen eigenthümliche Vollkommenheit zu sein, weil sie wesentlich eine Beziehung zum Gefühle einschließt, und weil sie, wenigstens nicht alle sinnlichen Vorstellungen be-

trifft. Denn schon nennen wir Vorstellungen bes Gesichtssinnes und auch des Gehöres: nicht jedoch der andern Sinne. Auch icheinen jene Vorstellungen ber höhern Sinne ichon zu fein, welche angenehm find. Bollfommen find vielmehr biejenigen Borftellun= gen, welche eine energische Lebensbethätigung in ihrer Weise mög= lich machen; also ist Deutlichkeit die Vollkommenheit der Vor= stellungen. Ebenso sind jene Stimmungen vollkommen, welche die Seele zu voller und immer gefteigerter 1) Rraftentfaltung reizen und geneigt machen. Am wenigsten ift baber die Boll= fommenheit des Gefühlslebens in jener Sentimentalität zu suchen, welche zwar ein zügelloses Phantasieleben (in weltlichen oder auch in religiösen Ideentreisen) ermöglicht, aber die energische Erfül= lung eines contemplativ-wissenschaftlichen ober practischen Lebens= zweckes verhindert. — Gute und Schlechtigkeit findet sich bei ben Gefühlen nur in Beziehung auf ben Willen, 2) fei es, daß fie ein schlechtes (schädliches) Wollen erregen, sei es, daß sie von einem solchen erregt ober genährt werden. Im Allgemeinen ift zwar die Seele so eingerichtet, daß das objectiv Wahre (so in ben Sensationen) beutlich, das Nichtwirkliche (so in den Phan= tasmen) undeutlich erscheint, und daß andrerseits das Nützliche angenehm, das Schädliche unangenehm stimmt; jedoch werden in bem Grade, in welchem ber spontane Ginfluß ber Seele auf ihr Innenleben zunimmt, leicht fehlerhafte Urtheile und Wol= lungen vorkommen.

Ferner sind die Arten der Vorstellungen mannigfaltig wie die Gefühle, 3) während Urtheile und Strebungen nur die beiden

<sup>1)</sup> cf. Eth. X. 4 5. 1175. a. 30 bis b. 24.

<sup>2)</sup> cf. Eth. X. 5. 1175. b. 24—30. διαφερουσών δε των ενεργειών επιειχεία και φαυλότητι και των μεν αίρετων οὐσων, των δε φευκτών των δ' οὐδετερών, δμοιως έχουσι και αι ήδοναι καθ' έκαστην γαρ ενέργειαν οἰκεία ήδονή έστι. ή μεν οὖν τῆ σπουδαία οἰκεία επιειχής, ή δε τῆ φαύλη μοχ-θηρά και γαρ αι επιθυμίαι των μεν καλών επαινεταί, των δ' αἰσχοών ψεκταί.

<sup>3)</sup> Daher ist die Frage, ob gleichzeitig mehrere Borstellungen in der Seele sein können, ähnlich derselben Frage bezüglich der Gesühle. Beil die sinulichen Borstellungen homogen sind, kömien nicht mehrere Acte gleichzeitig in der Seele sein; mehrere Objecte können dieses jedoch dann, wenn sie nach irgend einer Beziehung sich gegenseitig verdeutlichen können. Mehrere Gefühle sind aus dem obigen Grunde nicht als mehrere Acte gleichzeitig möglich, wohl

Weisen des Zustimmens und des Ablehnens aufzeigen. Wie nämlich die Vorstellungen durch materiale Unterschiede mannigsach verschieden sind, (als Farben-, Lon-, Tast-, Wärme-Vorstellungen,) so sind die Gefühle inner des formalen Unterschiedes des Ansgenehmen und Unangenehmen durch materiale Unterschiede verwielfältigt: Erregung, Ekel, Hoffnung, Angst, Zusriedenheit, Freude, Düsterheit und ähnliche. Alle diese Arten von Gemüthöstimmungen können angenehm werden, wie alle Arten von Vorstellungen beutlich werden können.

Endlich sind Vorstellungen und Gefühle nur mittelbar Erzeugnisse unseres bewußten und spontanen Wirkens, Urtheil und Entschluß dagegen unmittelbar.

Die Zweitheilung der psychischen Energie ist daher nach dem aristotelischen Princip der Eintheilung durchaus gerechtsertigt: für eine Dreitheilung bietet sein System keine Stütze, eher für eine Viertheilung.

Eine besondere Art der Urtheile sind die Gedächtnißurtheile, welche ebenso wie die Gedächtnißvorstellungen nur dem realen Objecte nach von den übrigen verschieden sind, indem sie die Vorstellung des früher vorgestellt und erkannthabens zu dem Objecte jenes frühern Actes hinzusügen, ähnlich dem begleitenden innern Bewußtsein. Hieraus ergiebt sich die Einheit des Vermögens für alle Vorstellungen und Urtheile des sinnlichen Theils, wie auch für alle Gefühle und Begierden.

aber fönnen spezisisch verschiebene Stimmungen zu einer Stimmung verschmelzen. Daher ist bei den Gefühlen die Annahme einer psychischen Chemie zulässig, nicht jedoch bei den Vorstellungen, deren formaler Character Deutlichkeit, Unterschiedenheit ist. Die gleichzeitig vorgestellten Objecte mischen sich daher nicht, sondern verdeutlichen sich. Urtheile jedoch können nur insperen gleichzeitig gefällt werden, als ihr Object Gines als Vorgestelltes ist; d. h. es kann in jeder Beise nur ein Urtheil gegenwärtig von der Seele ausgehen; ebenso nur ein Entschlüß. Bgl. Brentano a. a. D. p. 106.

### Artikel 4.

Wenn die Seele thätig ift, so ift sie immer mit allen Grundvermögen thätig; wenn die Seele urtheilend und strebend ist, im Sinne eines entschiedenen Zustimmens oder Verwersens, kann keine andere contrare Entscheidung in dem sinnlichen Theile sein, noch auch in dem geistigen.

Es erübrigt nur noch aus den bisher entwickelten Gesetzen die letzten Folgerungen zu ziehen, in welchen die Einheit des psychischen Lebens als nicht blos behauptet, sondern erklärt und begrifflich vermittelt erscheint. Da alle Accidenzen eines substan= tiellen Theiles sich sofort ebenso wie die Substanz durchdringen, jo ift alles Vorgestellte und Erkannte sofort gefühlt in ber Seele und kann beren Reigungen erregen: alles Gefühlte hinwiederum ift unmittelbar nach allen seinen Beziehungen bewußt. Wie jedoch eine active Kraft der sinnlichen Seele erfordert mar, die organi= schen Veränderungen des Centralorgans vorstellig zu machen, so bedarf es auch einer thätigen Einwirkung des Geistes auf das sinnliche Bewußtsein, welche ebenso wie die Einwirkung der finnlichen Seelenkraft auf das Centralorgan unbewußt, nothwendig, ununterbrochen und allgemein ift, weil sie Borbedingung bes Bewußtseins ift. Durch dieselbe ift also Alles, mas in einem sinnlichen Vermögen ist, sofort im Geiste nach beiden Potenzen. Was im Geiste ist, war und ist nothwendig gleichzeitig im Sinne in beffen Weise.

Der Satz, der Verstand könne nie etwas denken ohne eine sinnliche Vorstellung, solgt aus dem Gesagten. Er erscheint auch als nothwendig aus dem entwickelten Begriffe der Vorstellung, welche wesentlich unterscheidende Thätigkeit ist. Da nämlich der Geist die metaphysischen Theile unterscheidet, müssen diese überhaupt in der Seele sein; und wenn er in ihnen logische Theile unterscheidet, so muß der metaphysische Theil gegenwärtig sein, in welchem Unterschiede klar werden; dieser selbst aber wird als solcher nur vorgestellt, wenn er von den andern Eigenschaften, welche sich in der sinnlichen Vorstellung durchdringen, unterschieden wird; dies jedoch ist unmöglich ohne actuelle sinnliche Vorstellung. Der Geist verhält sich in dieser Hinsicht ähnlich zu dem Sinne, wie dieser zu dem leiblichen Organe: wenn der Sinn in der gegens

wärtigen Affection sich einzelne Theile des vorgestellten Objectes nicht deutlich machte, vermag er es nach dem völligen Aufhören derselben nicht mehr; wenn er sie deutlich gemacht hat, so kann er die Vorstellung zwar in Folge psychischen Austoßes wiederholen, aber nicht ohne eine der frühern ähnliche Affection in dem Organe zu erregen. Ebenso vermag der Geist aus geistigem Austoße eine Vorstellung zu wiederholen, jedoch nicht ohne daß auch im sinnslichen Theile sich die entsprechende Vorstellung bildete.

Selbst wenn der Berstand über seine geistigen Acte reflectirt, fann er dieselben nur vorstellen unter Gegenwart ber sinnlichen Vorstellung eines sinnlichen Actes; benn auch bie ge= trennte Betrachtung eines geistigen Actes, (selbst wenn biefer ein einzelner ist) ist abstrahirende Thätigkeit. Denn die Summe aller gleichzeitigen psychischen Acte ist bas concrete Ganze, in welchem der Verstand ebenso die einzelnen Acte als metaphysische Theile sondern muß, wie in dem Gesichtsbild Farbe, Geftalt, Größe und Ort. Diefelben Gefetze gelten von dem Gefühle. Die Objecte, welche sinnlich vorgestellt das sinnliche Gemüth stimmen, ftimmen, weil sie sofort im geistigen Bewußtsein gegenwärtig find, auch das geistige Gemuth; und zwar so, daß die geiftige Seele sofort auch durch die Weise erregt wird, wie die sinnliche Seele burch dieses Object gestimmt murde. Alles also was in der Seele ift, ist sofort in allen ihren Potenzen gegenwärtig; d. h. in jeder heterogenen Weise der Inexistenz, nicht aber in jeder spezifischen Weise.

Die Phantasie ober eine andere innere Bethätigungsweise steht daher nicht zwischen dem Sinne und dem Verstande, wie einige scholastische Philosophen glaubten, indem sie lehrten, durch die Phantasie werde die Sinnesvorstellung für die Einwirfung des thätigen Verstandes zubereitet. Diese Annahme solgt weder aus den aristotelischen Principien, noch ist dieselbe in der Ersahrung begründet. Denn das gezeichnete Dreieck ersetz dem Geometer mehr als das phantasirte gab; die Durchsührung einer Nechnung oder einer Gedankenreihe durch Schrift oder Worte ist leichter und sicherer, als ohne diese Sensationen. Die Unterschiede der Farbe und der Gestalt treten deutlicher hervor in dem gegenwärtigen Gesichtsbild, als in dem Phantasma. Allerdings

bienen in vielen Fällen bie Phantasmen besser bem Tenken als bie Sensationen, weil nämlich jene weniger von äußern Bedinz gungen abhängig sind, und daher ber Seele leichter und beliebiger zu Dienste stehen.

Bielleicht wird man fragen, worin benn dann der Grund der verschiedenen Anlage der Menschen liege? denn die Sensationen aller seien bei gleicher Schärfe der Organe wol gleich. Allerdings würden sie gleich sein, wenn die sinnliche Unterscheisdungskraft bei Allen dieselbe, oder der Gehirnbau gleich günstig, oder das Gemüth ein in gleicher Weise förderndes wäre. — Auch die Sensation muß bei verschiedenen Anlagen anders geartet sein und ist es. Der verschiedene Beruf zeigt sich durch die verschiedenartigste sinnliche Aussassiung z. B. eines Gebäudes, in welchem diesem mehr die Gestaltverhältnisse, jenem die Größensverhältnisse, jenem die Farbengruppirung oder andere Beziehungen beutlich hervortreten.

Während jedoch nichts in der Seele ist, ohne im Geiste und im Sinne vorgestellt und gefühlt zu sein, vermag nicht jedes Object ebenso allseitig Urtheil und Streben zu erzeugen, wenn nicht etwa das Unterlassen des Beurtheilens und der Willensentscheideng als Wirkung betrachtet wird. Die Bedingungen, unter welchen ein Urtheil und eine Strebung möglich wird, sind nämlich complicirterer Urt; eine Vorstellung dagegen ist die genügende Vorbedingung des Gefühles.

Wenn jedoch ein Urtheil von der Seele gefällt wird, so ist fein anderes gleichzeitig ') bezüglich besselben Objectes in conträrer Beise möglich, weder in der thierischen noch in der menschlichen Seele. Dies gilt auch von der Strebung. '2)

Zwar scheint Aristoteles im sechsten Capitel bes vierten Buches ber Metaphysik zu lehren, es könne basselbe von zwei

<sup>1)</sup> Virtuell fällt bie Seele im hypothetischen Urtheil wie im Schluß mehrere Urtheile; ebenso ist wesentlich mit jedem Urtheil in demselben Acte eine Selbstanerkennung des Urtheils eingeschlossen. of. Capitel 4.

<sup>2)</sup> Metaph, IX. 5. 1048. a. 21: διὸ οὐδὲ ἄν ἄμα βούληται ἢ ἐπιθυμῆ ποιεῖν δύο ἢ τὰναντία, οὖ ποιήσει. οὖ γάο οὕτως ἔχει αὐτῶν τὴν δύναμιν οὐδ² ἔστι τοῦ ἅμα ποιεῖν ἡ δύναμις, ἐπεὶ ὧν ἐστιν οὕτως ποίησει.

Sinnen in conträrer Weise beurtheilt werben. 1) Umsomehr also, scheint es, kann der Verstand bezüglich desselben Objectes anders urtheilen als der Sinn, obgleich beide Acte gleichzeitig sind. Beides kann zwar nicht in Wirklichkeit wahr sein, aber das eine für dieses Vermögen, das andere für jenes.

Doch diese Behauptung ist völlig unhaltbar. 2)

1. Wenn die Seele zwei Sinnen nach dasselbe für wahr und für falsch oder conträres für wahr oder für falsch hielte, so würde die urtheilende Seele glauben, dasselbe sei zugleich und sei zugleich nicht, oder Entgegengesetztes sei zugleich an demselben Orte. Wan kann sich nicht auf die gleichzeitige Vorstellung des

<sup>1)</sup> Metaph. IV. 6. 1011. a. 33. ή μεν γάο άφη δύο λέγει εν τῆ επαλλάξει τῶν δακτύλων, ἡ δε όψις ξν.

<sup>2)</sup> De insomn. 2. 460. b. 18: τούτου δε σημεῖον ὅτι φαίνεται μεν , ήλιος ποδιαΐος, αντίφησι δε πολλάκις ετερόν τι πρός την φαντασίαν. καὶ τῆ ἐπαλλάξει τῶν δακτύλων τὸ εν δύο φαίνεται ἀλλ' δμως οὔ φαμεν δύο: κυριωτέρα γάρ της άφης η όψις, εί δ' ην η άφη μόνη, καν εκρίνομεν, τό εν δύο. De ms. 3. 461. b. 1. Der Grund liegt darin, weil die Seele immer zustimmt, wenn nichts vorzüglicheres widerspricht. b. 23. sq. b. 30. sq. De an. Ill. 3. 428. b. 1. sq. cf. Trendelenburg Comm. ad h. c. §. 10. p. 459. Aristoteles erkennt hiernach in Metaph. IV. 6. 1011. a 33. sq. nicht die Möglichkeit conträrer Urtheile zu gleicher Zeit an, sondern er will der steptischen Behauptung gegenüber, alles Erscheinende sei wahr und daher auch Alles ebenso falsch, den Unterschied des absoluten oder realen Seins, welches subjectiv in sich existirt, und des Seins, welches in der bewußten Seele objectiv intentional ift, hervorheben (de an. Ill. 2. 426. a. 1. sq.). Denn aus biesem Unterschiede ergiebt sich, daß zwar alles Erscheinende wahr sei, insofern es reale Eigenschaft oder Affection der Seele ist (l. c. 1011. a. 17.), nicht aber in dem Sinne, als ob jeder Erscheinung eine Realität außer der Seele entspreche. In erster Beise kann allerdings Entgegengesetztes zugleich in der Seele sein: als vorgestellt, weil die beiden Contraria nicht als zugleich wahr durch die gleichzeitige Vorstellung erscheinen, obgleich jede einzelne der= selben, wenn sie für sich vorgestellt würde, den Schein der Wahrheit an sich hätte. Durch ein beide Theile der Vorstellung anerkennendes Urtheil würde jedoch die Seele beide conträren Objecte in derselben Beziehung (außer ihr an demselben Orte) für mahr halten, was widerspricht. Bgl. John Stuart Mill, Suftem ber inductiven und beductiven Logif, überf. Braunschweig 1862, 2. Bb. p. 197: "Wenn man den Zeigefinger und Mittelfinger frenzt und . . . eine Brotkugel etwa dazwischen . . . bringt, . . . so wird man sich kaum des Glaubens erwehren können, man habe zwei Rügelchen

Widersprechens berusen, denn diese ist noch keine Anerkennung des Widerspruchs. Weil aber die Seele — denn diese ist das wirkende durch ihre Kräfte, nicht die Vermögen — nicht Entzgegengesetztes für wahr halten kann, verwirft sie die eine und anerkennt die andere, oder enthält sich des Urtheils. Es gilt dies auch von der getrennten sensitiven Seele, welche zwar das Gesetz des Widerspruchs nicht kennt, aber naturnothwendig demselben gemäß handelt.

2. Könnte bennoch die Seele durch mehrere gleichzeitige Ur= theile Contrares für mahr und basselbe zugleich für mahr und für unwahr halten, so müßte man fragen, welches von biesen contraren Urtheilen und welche der contraren Begierden auf die be= zügliche Thätigkeitsweise von bestimmendem Einfluß ist? Nach beiden Begierden kann ein Thier nicht handeln, wenn es z. B. sowohl in seiner behaglichen Ruhe zu verharren als dem ihm drohenden Weinde zu entfliehen begehrt; unmöglich kann der Mensch zugleich bem geiftigen Willen ber Entsagung von diefer Speife, und ber finnlichen Begierde nach berfelben genügen. Es müßte also zwi= schen beiden Begierben nochmals gewählt und über beibe Urtheile nochmals geurtheilt werden, so daß die Seele einem der beiden Acte als bem ihrigen zustimmte. Jedoch würde auch biefe Annahme nur dann zu einer nothdurftigen Erklärung führen, wenn jenes höhere Urtheil und Wählen bem Geiste reservirt murbe. Dies aber wäre schwierig anzunehmen und zu begreifen, wenn die Begierde im Widerspruch zum Geiste entstehen kann. Es gilt vielmehr auch hier, was bei allen Regressen gilt: Besser wird sofort angenommen, was doch einmal angenommen werden muß.

Die Gefühle des sinnlichen wie des geistigen Theils, und die Borstellungen beider Theile verhalten sich also als Motive der entsscheidenden Thätigkeit der Seele. Diese Entscheidung erfolgt ents

zwischen den Fingern. Aber in dem letten Falle wird nicht mein Gefühl . . . getäuscht; die Täuschung, mag sie anhaltend oder momentan sein, liegt in meinem Urtheil. Bon den Sinnen habe ich nur die Sensationen und diese sind acht und wahr."

weber aus übereinstimmenden Motiven 1) und leicht; oder die Motive sind entgegengesetzt und es entsteht ein Kampf derselben in der Seele, welcher von dem Geiste entschieden wird, indem er entsweder die sinnliche Begierde entstehen läßt und ihr stillschweigend zustimmt, oder indem er selbst, sei es aus geistigem oder sinnlichen Motiv positiv zustimmt, oder im Gegensatz zu der sinnlichen Lust nach geistigen Normen handelt. Alle diese Acte der Wahl sind frei, weil der Geist die verschiedenen Motiven des stimmt unterscheidend einem den Vorzug giedt, und nicht durch ein Gesammtmotiv, wie die sensitive Seele bestimmt wird. Alle Urtheile und Stredungen der menschlichen Seele sind demnach zusgleich geistige, sei es durch Geschehenlassen, sei es durch positive Energie.

Das Resultat der bisherigen Entwicklungen ist also dieses: Die aristotelische Psychologie vermag die Einheit der menschlichen Substanz trotz der Annahme virtual-verschiedener Seelentheile, serner die Einheit des innern und äußern Bewußtseins, serner die Einheit des sensitiv-psychischen und endlich die Einheit des menschlich-psychischen Lebens aus ihren Principien begrifflich zu vermitteln, und als nothwendig darzulegen.

- 1. Die substantiellen Seelentheile sind nur virtual unterschieden; denn dieses ist gesordert durch den Begriff des Theils.
- 2. Die accidentalen Seelentheile sind aus demselben Grunde nur virtual von einander verschieden, und dürfen sich daher nicht als verschiedene Realen gegenüber gestellt werden; sie sind viels mehr wechselburchdrungen, ähnlich wie die Sigenschaften der Körper.
- 3. Das äußere und innere Bewußtsein, das Gefühl und Selbstgefühl sind nicht verschiedene metaphysische Theile, weil die

<sup>1)</sup> Dieses ift das vollkommene Wollen: οὖτος (δ σπουδαίος) γάς δμογνωμονεί έαυτῷ καὶ τῶν αὐτῶν δρέγεται κατὰ πασήν τὴν ψυχήν. Eth. IX. 4. 1166. a. 12. Denn dann ist die Herrschaft des Geistes über den sinnlichen Theil eine vollkommene.

formale Urjache durch sich selbst das ist, was durch sie das Concretum ist.

- 4. Es ift baher die Beziehung eines einzelnen Actes auf ein einzelnes Object (z. B. die Erkenntniß, daß ich durch diesen Act diese Farbe gesehen habe,) nicht als Resultat einer besondern, vielleicht willkürlichen, Bethätigung der Seele zu verstehen, sons dern als unmittelbar mit der Empfindung gegebene Thatsacke. Act und Object werden zum Behuse des unmittelbaren innern Bewußtseins von der Seele nicht wie zwei ursprünglich getrennte Elemente erst verbunden, sondern sie sind schon ursprünglich Eines, und zwar so, daß der Unterschied des Objectes und Actes in dem unmittelbaren Bewußtsein und Gefühl erst durch die geistige, analysirende Vorstellungskraft wirklich und beutlich gemacht wird.
- 5. Aehnlich verhält es sich mit der Verbindung verschiedener Sensations= und Phantasieobjecte. Diese Verbindung, möglich gemacht durch die sormale Homogeneität des Verglichenen, vollzieht sich nach gemeinsamen Beziehungen: nicht als ob die Seele die zuerst für sich betrachteten Objecte mit einer dritten Vorstellung verbände, sondern unmittelbar, unwillfürlich und ursprünglich treten geeignete Objecte zueinander in solche Vorstellungen zussammen, welche erst vom Geiste als Verbindungen erkannt, ausgelöst und wiederzusammengefügt werden.
- 6. Alles ferner, was in der Seele vorgeht, ift nach allen Beziehungen in allen heterogenen Jneristenzweisen intentional. Nie ist ein Vermögen der Seele thätig, ohne daß alle Kräste mitzthätig sind. Diese psychische Thatsache beruht auf dem allgemeineren Sesehe, wornach jede Eigenschaft, welche einem Seienden zukömmt, demselben nach allen metaphysischen Theilen desselben substantiellen Theiles zukömmt.
- Es ist baher möglich, daß Alles, was die Seele erfährt, nach Inhalt und Form geeignet wird, Motiv der urtheilenden wie der strebenden Entscheidung der Seele zu werden.
- 7. Der geistige und sinnliche Theil des Innenlebens sind nicht von einander gesonderte Lebenskreise, deren Inhalt entweder gar nicht oder nur theilweise ineinander überströmte, sondern sie sind so verbunden, daß kraft eines steten und nothwendigen Gin-

flusses des Geistes (vgl. Brentano, Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom  $vo\tilde{v}_{\mathcal{S}}$   $\pi oigrain\acute{\sigma}_{\mathcal{S}}$ ), Alles, was und wie es die sinnliche Seele erfährt, in höherer Weise im geistigen Bewußtsein und Gemüth erscheint.

Hiernach ist es möglich, daß Sinnliches und Geistiges versglichen, aufeinander bezogen und Motiv des geistigen Urtheils werde; ebenso wird begreiflich, wieso Sinnliches als Sinnliches die Neigungen der Geistesseele, ja sogar Kämpse mit geistigen Neigungen zu erregen vermöge, deren Ausgang nur zu oft die große Stärke und Innerlichteit sinnlicher Motive bekundet.

8. Wie schon angebeutet wurde, erleibet die Seele nicht blos, sondern sie reagirt auch selbstthätig gegen die Vorstellungen und Gefühle durch ihre Urtheils- und Willenskraft. Obgleich diese Kräfte je zweisach, sinnlich und geistig, sind, können gleichwohl niemals zwei widersprechende Urtheile oder Entschlüsse von der Seele ausgehen, weil die sinnlichen und geistigen Wotive nicht gesondert bleiben, sondern so lange kämpsen, bis eine oder keine Entscheidung erzielt wird.

Itaque omnia in omnibus: nam et mens est utique in seipsa, quoniam ad seipsam mens dicitur, quamvis noscens vel nota vel noscibilis ad suam notitiam relative dicatur, amans quoque et amata vel amabilis ad amorem referatur, quo se amat. Et notitia, quamvis referatur ad mentem cognoscentem vel cognitam, tamen et ad seipsam nota et noscens Non enim sibi incognita est notitia, qua se mens ipsa cognoscit. Et amor quamvis referatur ad mentem amantem, cuius amor est, tamen et ad seipsum est amor, ut sit etiam in seipso, quia et amor ipse amatur, nec alio nisi amore amari potest, id est seipso. Ita sunt haec singula in seipsis. In alternis autem ita sunt, quia et mens amans in amore est, et amor in amantis notitia et notitia in mente noscente. Singula in binis ita sunt, quia mens, quae se novit et amat, in amore et notitia sua est: et amor amantis mentis seseque scientis et amantis in mente atque in amore ejus est, quia scientem se amat et amantem se novit. Ac per hoc et bina in singulis, quia mens, quae se novit et amat, cum sua

notitia est in amore et cum suo amore in notitia: amor quippe ipse et notitia simul sunt in mente, quae se amat et novit. Tota vero in totis, quemadmodum sint, jam supra ostendimus, cum se tota mens amat et totam novit et totum amorem suum novit, totamque amat notitiam suam, [quando tria ista ad se ipsa perfecta sunt. Miro itaque mode tria ista inseparabilia sunt a semetipsis et tanen eorum singulum quodque substantia est, et simul omnia una substantia . . . una vita, una mens, una essentia. (S. Aug. de. Trinit lib. IX. XI.)



#### Bruckfehler.

- C. 4 3. 3. v. u. ft. "ein Gattungsbegriff" "fein Gattungsbegriff".
- S. 10 3. 15 v. o. ift "nach" auszulaffen.
- S. 17 3. 1 v. o. ift nach "Subjecte" einzuschalten: "sei ce unmittelbar."
- C. 18 3. 8 v. u. ft. "fie" "es".
- C. 19 3. 10 v. c. ift nach "bie" einzuschalten: "Sinne".
- S. 41 3. 3 v. o. ft. "ber bezüglichen" "bezüglich ber".
- S. 68 3. 10 v. u. ft. "fteht" "fehlt".
- S. 80 3. 11 v. u. st. "bafür bas" "bafür baß bas".
  S. 100 3. 18 v. o. st. "Lust eine" "Befriedigung eine".
- C. 116 3. 1 v. u. ft. "biefes" "bes vorigen".







# Kinheit des Seelenlebens

aus den Principien

Ser

### Aristotelischen Philosophie

entwickelt

von

I. Herman Schell, Dr. Phil.

Freiburg im Breisgau. Bertag von Franz Joj. Scheuble. 1873.



Im Berlage von f. 3. Scheuble (vorm. Fr. Xav. Wangler) in Freiburg i. B. ist erschienen:

Der

## welthistorische Prozes

als die

einzige Grundlage der Philosophie.

Von

Dr. Balentin Mager

IV u. 110 S. 8°. Preis 15 Sgr. = 54 fr.

### Theismus und Pantheismus

non

Dr. Balentin Mayer.

2. umgearbeitete Auflage. 8°. Preis 15 Sgr. = 54 fr.

















